

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

CHICA CHICA

| Deut serschule für Jungen<br>Post Lestadt, Siephrusgasse |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lehrerbücherel                                           | Inp. Nr. 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| fiot. It.:                                               |             |  |  |  |  |  |  |  |





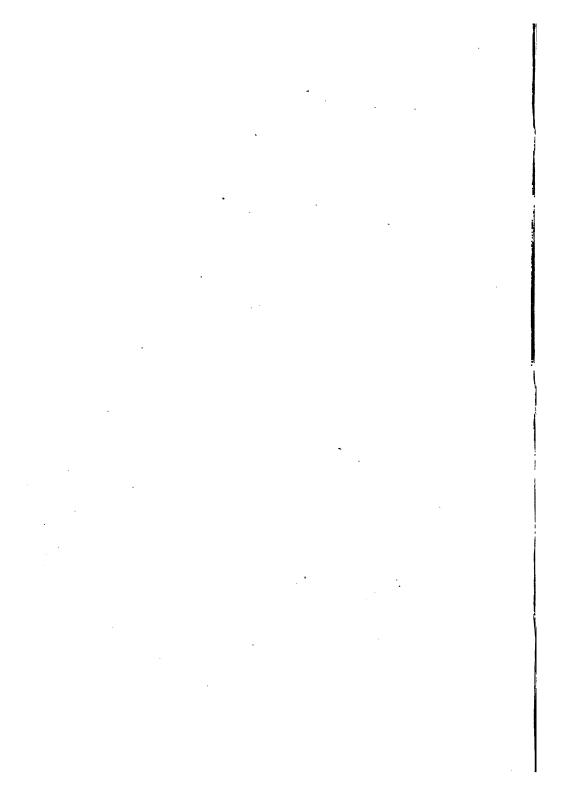

# Im Sattel durch Inda-China.

Von

### Otto E. Chlers.

Mit Illustrationen.

Grster Band.

Dritte Ansage.

Dritte Ansage.

Berkin.

Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur. 1894.

DS 524 .E33 1874 v.1

Alle Rechte porbehalten.

LV 253

# 1102458-234

## Inhalt.

|                            |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | Seite |
|----------------------------|----|------|----|-----|-----|---|-----|---|------|----|----|----|-------|
| Borbereitungen zur Reise   |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 1     |
| Aufbruch von Moulmein .    |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 23    |
| Bur fiamefischen Grenze .  |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 34    |
| Von Daguin bis Mainlung    | ŋi |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 70    |
| Unter den Lawas und Lao    | 3  |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 88    |
| Chiengmai                  |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 123   |
| Marsch nach Chieng Hai ur  | ιb | Chi  | en | g e | éen |   |     |   |      |    |    |    | 150   |
| Überschreitung ber Schan=C | re | nze. |    | Ma  | rſď | n | aď) | ( | ģtei | ıg | Tu | ng | 187   |
| Bon Chieng Tung nach Ch    |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 228   |
| Aufbruch von Chieng Hung.  |    |      |    | _   |     |   |     |   |      |    |    |    | 284   |
| In Sipsong Pana            |    | ٠.   |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 294   |
| Bon Moung Do zur Grenz     |    |      |    |     |     |   |     |   |      |    |    |    | 326   |

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ` |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | I |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

er all' und jeder Fessel frei Scheich mir die Welt durchmißt Und sagt, daß er nicht glücklich sei, Verdient nicht, daß er's ist.

Capri, April 1894.





Radja mit Nadiwal.



### Porbereitungen zur Reise.

on Kaschmir nach Siam, quer durch Indien von West nach Oft zu reiten, das war die Aufgabe, die ich mir — in Oftafrita bes langen Saberns mube — im Juli 1890 gestellt hatte, sobald ich, von Sansibar kommend, in Bombay indischen Boden unter den Füßen fühlte. August genannten Jahres brach ich von Kaschmir auf, marschierte burch die herrlichsten, großartigsten Teile bes Simalana, dann durch die Radiastaaten Chamba, Mundi, Belaspur, Arki, Gurkwal und verbrachte ben Dezember in Rhatmandu, ber zwischen ben größten Bergriesen unseres Planeten unveraleichlich gelegenen Hauptstadt des Europäern bis heute fast hermetisch verschlossenen Königreiches Nepal. Von hier führte mein Weg mich weiter durch Nord-Bengalen und Ruch Behar nach Affam, bann burch die Garo-Rhaffia= und Naga=Berge nach dem damals noch unabhängi= gen Staate Manipur, in beffen Sauptstadt ich, gleichzeitig mit den englischen Truppen, die gekommen waren, den Tod bes Chief Commissioners von Assam zu rächen, der mit den ihn begleitenden Beamten und Offizieren kurz zuvor von den Manipuris in graufamster Weise niedergemetelt worden mar,

ï

zwischen rauchenden Trümmern meinen Sinzug hielt. Mit den auch aus Burma zu diesem Zwecke herbeigezogenen und nunmehr in ihre Garnisonen zurückkehrenden Truppen erreichte ich später Mandalay und beabsichtigte von dort über Bhamu durch die nördlichen Schanstaaten, Laos und Stam marschierend nach Bangkok zu gelangen.

Der Südwestmonsun und die mit diesem eintretende Regenzeit vereitelte meinen Plan insofern, als sich die Unmöglichkeit herausstellte, mahrend ber Zeit vom Juli bis Ende Dezember Lasttiere irgend welcher Art ober Träger zu Die Regenperiode felbst erreicht zwar in der erhalten. Regel ihr Ende bereits Mitte Ottober, aber die dann folgenden ersten Wochen ber trockenen Sahreszeit, mährend beren unter ben Strahlen ber glühenden Tropensonne bie vom Erbreich aufgesogenen Wassermaffen verdunften und die aanze Oberfläche bes Landes fich in einem Prozesse ber Gährung und Fäulnis befindet, find ber Entwicklung von Rieber= und fonstigen unbeliebten Bazillen in einer Weise gunftig, daß jeder Rarawanenverkehr in Burma aufhören muß. Daß es in Siam nicht beffer aussah, erfuhr ich aus einem Schreiben bes Herrn Dr. Rempermann, unseres Ministerresidenten in Bangkot, ber mir für ben Fall, daß ich vor Ende Dezember aufbrechen follte, ben sicheren Tod in Aussicht stellte.

Nun bin ich zwar leibenschaftlicher Reisenber und lasse mich durch Hindernisse so leicht nicht zur Abanderung meiner Borsätze bestimmen, aber mein Leben lassen, mein mit jedem Tage mir kostbarer erscheinendes Leben? Nein! Soviel hatte ich nicht Lust ins Geschäft zu stecken, diesen Preis war die Sache nicht wert, und ich entschloß mich daher dis zur geeigneten Stunde zu warten und die für mich frei-

werdenden Monate zu einem Besuche ber Andamanen und Nicobaren, Südindiens und Ceylons, sowie zur Niederschreibung meiner bisherigen Erlebnisse auszunuten.

Meine Reisen auf ben Nicobaren nun hätten mich beinahe den gleichen Preis gekostet, der mir für Burma und Siam zu hoch erschienen war. Ein schweres Malariassieder warf mich so danieder, daß ich mich bereits in bedenklicher Nähe der sechs Bretter, welche den Sarg bedeuten, wähnte und überhaupt erst wieder auf die Beine kam, als ich auf dem meerumschlungenen Ceplon, dieser Perle des Indischen Ozeans, vortrefsliche Pflege gefunden hatte. Nahezu zwei und einen halben Monat hatte ich hier, ansangs in stiller Beschaulichkeit, dann die paradiesische Insel kreuz und quer durchstreisend, zugedracht. In der ersten Hälfte des Dezember fühlte ich mich wieder ganz der Alte:

Ich fühlte Mut, mich in die Welt zu wagen, Der Erbe Weh, der Erbe Glüd zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.

Selbstverständlich hatte ich auch meine Zeit benutzt, so viel Erkundigungen wie möglich über meine fernere Marschroute einzuziehen. Was ich dabei über die Bershältnisse der zu durchquerenden Laoss und Schanstaaten, sowie namentlich über die dort als Tauschwerte gangbaren Waren ersuhr, war herzlich wenig und, wie sich später herausstellte, noch obendrein unrichtig. Sines aber war mir klar, nämlich, daß ich unter allen Umständen mein Gepäckauf ein Minimum beschränken mußte, wenn ich Aussicht haben wollte, schnell vorwärts zu kommen. Ich entschloß mich insolge dessen, auf den Luzus meines disherigen Zeltes und diverser anderer Bequemlichkeiten zu verzichten und all

mein überflüssiges Gepack birekt per Dampfer nach Bangtok zu senben.

Auf diese Weise um ein Bebeutendes erleichtert, verabsichiedete ich mich von meinem charmanten Wirt, unserm Konsul Herrn Philipp Freudenderg und seinem Bruder Walter, nachdem ich am Abend zuvor von der einzigen historischen Persönlichkeit Ceylons, dem von Agypten hierher verbannten Arabi Pascha, Abschied genommen hatte, und schiffte mich an Bord der "Lancashire" ein, eines prächtigen Dampsers der neuen Bibby-Line, der ersten Linie, die London über Aden und Colombo direkt mit Rangun verbindet.

Der Nordwestmonsun hatte mit aller Kraft eingeset und pfiff gar luftige Melodien als Aufforderung zum Tanze auf ben Ragen unferer vier stattlichen Maften. "Lancashire" ließ sich trot ihrer Jungfräulichkeit (es war ihre erfte Fahrt) schließlich nicht lange nötigen, und wenn sie sich auch als wohlerzogene Lochter Albions nicht gerade hinreißen ließ, einen Cancan auf bem mogenden Deer= bufen von Bengalen aufzuführen, fo fehlte es ihr in ihren Bewegungen boch nicht an genügender Leibenschaftlichkeit, um sich nicht mit einem Teil ihrer Passagiere bald gründlich zu überwerfen. Am fünften Tage nachdem wir Colombo verlaffen hatten, gegen 4 Uhr nachmittags, begrüßten wir alle mit aufrichtiger Freude die im Sonnenlichte fast bas Auge blendende, hoch über die Stadt sich erhebende goldene Pagode, das Wahrzeichen Ranguns, und mit Tagesschluß ankerten wir unmittelbar vor ber Stadt im Rangunfluß, einem Seitenarm bes Irawadi, um sofort in Dampf= schaluppen ober Sampans an Land zu geben.

Ich begab mich ohne Berzug in mein altes Quartier im Saufe ber großen beutschen Reisfirma Krüger & Co.,

wo ich gerabe rechtzeitig jum Effen eintraf und von meinen alten Freunden mit Hurrah und vollen Gläfern empfangen wurde.

Wenige Tage nach mir langte mein Kaschmirpony Rabja aus seiner Sommer- und Herbstfrische Bassein, wo er sich nahezu drei Monate auf üppiger Weide herumgetrieben hatte, in Rangun an. Er hatte sich von den letztjährigen Strapazen sichtlich erholt, war frisch und munter und in vorzüglicher Form.

Pferd und Ausruftung waren nunmehr vorhanden. Gegen meine Erwartung stieß ich aber bei Anwerbung ber notwendigen Dienerschaft auf Schwierigkeiten, wie nie zuvor, tropbem ich wohlmeislich das Ziel meines Marsches verschwieg und angab, lediglich einen Jagbausflug in ber Umgegend Moulmeins unternehmen zu wollen. Hatte ich erst einmal bie für meine 3mede paffenden Leute gefunden, fo mußte ich, daß sie mir später auch weiter folgen würden. von vornherein die volle Wahrheit fagen zu wollen, mare bei ber Scheu ber Burmefen, ihr Vaterland zu verlaffen, eine große Thorheit gewesen. Aber, wie ichon bemerkt, selbst für den Jagdausflug nach Moulmein fanden sich keine Liebhaber, und ich mußte schließlich froh fein, als sich nach mehrtägigem vergeblichem Warten zwei gang fonfiszierte Paffagiere bei mir einfanden und fich bereit erklärten, mir zu folgen. Der eine, ein für einen Burmesen enorm fraftiger Bursche, nannte sich Lu Pe, war nach seinem sichtlich gefälschten Zeugnis einige Jahre Polizist gewesen und schien das Bedürfnis zu haben, so schnell wie möglich den Staub Ranguns von seinen Füßen zu schütteln. Der zweite, namens Badiwal, ein aus Madras eingewanderter Jüngling und seines Zeichens Sais (Pferbeknecht), wies ein ganzes Bundel ihn sehr wenig empsehlender Zeugnisse vor, während trot seiner 20 Jahre alle Laster und Leidenschaften, denen der Mensch im allgemeinen und der Madrassi im besonderen fähig ist, ihre Spuren auf seinem Antlitze eingegraben hatten. Nebendei hatte er krumme Beine, was dei mir niemals als Empsehlung gilt. Über seine vielen schlechten und wenigen guten Sigenschaften werden wir, da er mich auf der ganzen Spedition dis Hanoi begleitet hat, im Laufe der Erzählung noch manches ersahren, von Lu Ph hingegen schon nach verhältnismäßig kurzer Bekanntschaft Abschied zu nehmen haben.

Dies waren die Perlen, mit benen ich in der Frühe des 22. Dezember Rangun verließ, um einen Marsch von mehreren tausend engl. Meilen durch zum Teil wenig, zum Teil gar nicht erforschtes Land anzutreten. Zeden meiner Freunde würde ich ob eines solchen Beginnens sür wahn= witig erklärt und ihn mit den Worten:

"Es thut mir in ber Seele weh, Daß ich Dich in ber Befellschaft feh"

zurückgehalten haben. Mir selber erwies ich diesen Liebessbienst nicht, sondern tröstete mich mit der Annahme, daß gewerdsmäßige Bagabunden vielleicht die passenbsten Reisesbegleiter für mich abgeben könnten, mir am ehesten durch dick und dünn folgen und am wenigsten Furcht zeigen würden.

Dem Berkehre zwischen Rangun und Moulmein bient neben anderen Dampfern der mit allem Komfort der Neuzeit eingerichtete, 17 Knoten laufende, der British India Co. gehörende Raddampfer "Rasmara", auf dem ich für mich, die beiden Bagabunden und Radja Passage genommen hatte. Der Preis für uns alle belief sich für die neunftündige Fahrt einschl. meiner Verpslegung auf 51 Mark. Sin sehr hübscher nachahmenswerter Gebrauch an Vord der "Rasmara" ist es, daß der Kapitän des Schiffes seine sämt- lichen Passagiere 1. Klasse kurz nach der Abfahrt von Rangun oder Moulmein mit ganz vorzüglichen Cocktails regaliert, eine Sitte, die von dem ersten Kapitän, der das Schiff führte, einem in Vurma äußerst beliebt gewesenen, kürzlich verstorbenen Deutschen eingeführt wurde und in pietätvoller Weise von seinem Nachsolger, einem Schotten, aufrecht erhalten wird.

Meine Reisegesellschaft bestand aus einigen englischen Beamten, mehreren dinesischen Kausseuten und einem fehr hübschen, eleganten, jungen Burmefen. Das lette Ab= schiedssignal mar gerade gegeben, als ein kleiner, lebhafter älterer Berr mit einem schwarzen Leberkaften unter bem Arm, gefolgt von einer Anzahl Rofferträger, auf ber Landungsbrücke erschien und Hals über Kopf an Bord stürzte. Es war Herr Edmund Heuer, ein mir aus Colombo bereits bekannter deutscher Kaufmann aus Manchester, der teils Bergnügungs=, teils Geschäfte halber um unseren Pla= neten freiste. Berr Beuer ift einer ber liebensmurbigften Reisegefährten, die man sich benken kann, mit lebhaftem Interesse für alles erfüllt, mas vorkommt, und stets bereit, ben Versuch zu machen, von allem Rätselhaften ben Schleier zu lüften.

Wie jeder Reisende, hat natürlich auch Herr Seuer aus Manchester seine besonderen kleinen Liebhabereien und Schwächen. Er leidet an der Bootsmodell- und Photographiersucht. Wo immer er ein eigentümlich gebautes Fahrzeug entdeckt, ruht er nicht eher, als dis er ein Modell von demselben aufgetrieben hat, und was ihm in die Quere

kommt, einerlei wo und was, muß mit Bilfe eines photographischen Apparates auf die Platte gezaubert werden. Der schwarze Leberkasten, ben wir soeben gesehen haben, bient diesem Zwecke, und wehe bem, ber sich bemselben auf Schufweite nähert. Der Apparat ift ein sogenannter "Robat", ber von seinem Erfinder, ber Castman Co. in London, in allen Blättern ber Welt mit ben Worten: "You press the button, we do the rest" angepriesen wirb. Nun ist der "Rodat" zweifelsohne ber einfachste Apparat, ben man sich benken kann, und jedem Reisenden, bem baran liegt, Scenen und Scenerien zu firieren und sich Erinnerungsblätter als Beilage zu seinem Tagebuche zu schaffen, wärmstens zu Ein gang klein wenig mehr, als ben Knopf gu brücken, gehört freilich trot allem auch zu ber Robatphotographie. Da muß in erfter Linie eine Walze gedreht werben, um für die Aufnahme eine frische Platte vorzuschieben, bann muß ber Momentverschluß aufgezogen, vor allem aber, um überhaupt Licht in die Camera zu lassen, eine Rappe von der Öffnung des Apparates entfernt werden. brückt man den Knopf und die Aufnahme ist erledigt. Man kann hintereinander hundert solcher Aufnahmen machen, ohne ben Apparat ju öffnen. Mit ber letten Aufnahme find bie fich auf eine Walze rollenden Papier= ober Gelatineplatten verbraucht, man nimmt in einem dunklen Raume die Rolle heraus, erfett sie durch eine neue und schickt, falls man nicht Luft hat, die Platten felbst zu entwickeln, die Rolle mit den Aufnahmen an die Sastman Co. in London "to do the rest".

Unser verehrter Freund versäumte nun bei seinem Photographieren in der Regel eine der soeben aufgezählten Manipulationen, einmal drehte er die Walze nicht, so daß

eine und dieselbe Platte mehrsach exponiert wurde, ein andermal unterließ er es, den Momentverschluß einzustellen, oder aber er vergaß gar die Filzkappe vom Objektiv zu entsernen, so daß die Platte überhaupt nicht exponiert wurde. Borschriftsmäßig "pressed" er den "dutton" einige Duzend Male den Tag, Castman & Co. will do the rest, und ich bin außerordentlich gespannt, zu hören, was dabei herausstommen wird. Ich fürchte fast — the rest is silence.

Unter keinen Umständen würde ich übrigens meinen hochverehrten Freund hier als Lichtbildner so vor aller Welt diskreditiert haben, hätte Herr Heuer mir nicht genügenden Grund gegeben, Rache zu nehmen für eine meinem Pony angethane schwere Beleidigung, und Rache ist bekanntlich süß, selbst unter Freunden, selbst wenn sie in diesem Falle kalt genossen wird.

Wir waren gerade dabei — während die "Rasmara" aus der Mündung des Flusses in die blauen Fluten des Golses von Martaban hineinsteuerte — unseren zweiten Coctatil zu genehmigen, als Vadiwal, der Sais, mit säuerlich grinsendem Gesichte mir die Meldung erstattete, Radja habe soeben seinen (nämlich des Vadiwal) sämtlichen Proviant in einem unbewachten Augenblicke aufgesressen. Ob ich nicht großmütig genug sein wolle, ihm den Verlust zu ersehen.

Herr Heuer, der von meinem berühmten Ponn schon des öfteren gehört und gelesen hatte, vernahm kaum diese interessante Mähr, als er ausries: "Was, Ihr Pferd ist an Bord? Das muß ich natürlich photographieren!" und mit dem schwarzen Kasten unterm Arm eilte er selbigen Augenblicks vom Promenadendeck hinunter auf die "Campagne", gesolgt von mir und Nadiwal.

Da sich außer meinem Radja keine vierbeinigen Paffa-

giere an Bord befanden, bot die Auffindung deffelben keine weiteren Schwierigkeiten. Trothem hielt mein Freund aus Manchester erfolglos Umschau.

"Wo ist denn Ihr Roß eigentlich?" fragte er endlich zu meiner größten Ueberraschung, da wir unmittelbar vor ihm standen.

Ich stellte meinen Liebling mit gebührender Feierlichkeit vor, worauf Herr Heuer mit dem vollen Brustton der Ueberzeugung meinte:

Ich habe geglaubt, das sei eine Ruh.

Run rufe ich alle Sippologen ber Belt als Zeugen bafür an, daß mein Radia eines ber prächtigsten, fraftigsten, edelsten Gebirgspferde ift, die je mit ihren Sufen die Mutter Erbe berührt haben, und biefes Bundertier von einem Pferde, welches mich von Raschmir bis Burma, vom Ihelam bis an ben Frawadi getragen hatte, welches gewohnt war, von feinem Sais mit bem Titel "Hoheit" angerebet zu werben, diese Berühmtheit unter den Roffen Afiens murde hier von einem deutschen Raufmann aus Manchester für eine Ruh an= gefeben? Das mar zu viel, felbst für einen Afrikareisenben a. D., und als Herr Heuer nunmehr, trot ber burch nichts gutzumachenden Beleidigung, diese Ruh obendrein noch photographieren wollte und gerade im Begriff zu fein schien ihr zuzurufen "Bitte, einen Moment recht freundlich", ba steckte ich ihm kaltlächelnd ben Berschlufpfropfen in die Offnung seines Lederkastens, und noch bevor er Zeit hatte "to press the button", that ich "the rest", indem ich ihm sein Unglücksinstrument abnahm und dasselbe mit den Worten: "Suchen Sie sich Ihre milchgebenden Motive in anderen Tieren, mein Radja ist für Ihre Kunst zu edel", wieder auf Deck brachte, wo wir mit einem britten Cocktail ben Berfuch machten, die meinem braven Kameraden angethane Beleidigung zu fühnen. Freilich, wie sich benken läßt, vergeblich.

Im übrigen verlief die Fahrt ohne besonderes Ereignis. Die englischen Beamten lagen auf langen Rohrstühlen und gähnten, die Chinesen rauchten Savanna-Cigarren und tranken Portwein, der hübsche Burmese überfütterte einen kleinen Affen mit Bananen, während Lu Pe in einer stillen Scheseinen Rangun-Abschiedsrausch ausschlief.

Gegen 2 Uhr kamen die Berge von Tenasserim in Sicht, und eine Stunde später befanden wir uns an der Mündung bes Salwin.

Bwischen bewaldeten, malerischen Ufern windet sich ber Strom in Schlangenlinien durch die Ebene, im Often und Norden bilden hohe Beraketten einen prächtigen Sintergrund, ungählige Boote mit ihre Nete jum Fang auswerfenden Kischern beleben den Aluf, bald werden auf den vor uns liegenden Söhen einige Pagoden sichtbar, und der Kapitan macht uns auf einen Berg aufmerkfam, bem die Engländer ben Namen "Duke of Yorks nose" beigelegt haben, und bessen Ronturen thatsächlich eine überraschende Ahnlichkeit mit bem darakteristischen Profil des berühmten Feldmarschalls aufweisen, bann tauchen am linken Alukufer fabrikahnliche Bebäude auf, wir beschreiben eine scharfe Biegung, und bas Biel unserer Kahrt, Moulmein, eine Stabt von 20000 Ginwohnern (von benen 10 v. H. Chinesen sind) liegt vor uns mit ihren Solgichneibe= und Reismühlen, ihren freundlichen Häusern, stattlichen Klöstern und imposanten Lagoben. Was bem ankommenden Frembling aber von Moulmein am meisten ins Auge fällt, das find mehrere hohe gemauerte Schornsteine, aus beren Mündungen grünende Sträucher üppig emporschießen, von keinem Rauch in ihrem Wachstum und

Gebeihen beeinträchtigt, benn schlechte Zeiten haben die Besitzer ber Mühlen, zu benen diese Schornsteine gehören, geswungen, die Arbeit einzustellen und ihre Anlagen lediglich bem alles zerktörenden Zahn der Zeit zu überlassen. Außersordentlich gelitten hat namentlich in den letzten Jahren das Teakholzgeschäft, da unzureichende Niederschläge und infolge dessen der niedere Wasserstand der Flüsse dem Holzslößen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellten.

Das Anlegen unferes Dampfers am Landungsftege, bas Ausladen ber aus über breißig großen Brieffaden beftehenden Weihnachtspoft, sowie endlich das Landen meines Ponys und Gepäcks, alles bas vollzog fich mit bem bei berartigen Anlässen im Orient unvermeidlichen Lärm und Betofe. Berr Beuer mar von einem ihm bekannten Berrn in Empfang genommen worden, ich felber fannte niemanden in Moulmein und ftand nun, nach einem paffenden Lager= plat Umschau haltend, mit Rok, Sack und Back und meinen beiben Berbrechern am Ufer; benn ein Gafthof, in bem auch nur halbwegs zivilifierte Menschen wohnen könnten, ift am Orte nicht vorhanden. Der Freund des Herrn Beuer fühlte zum Glück ein menschliches Rühren mit mir und kam, bevor ich noch Zeit gehabt hatte, mich für einen ober ben anderen Plat als Lagerstatt zu entscheiden, mich einzuladen, mit meinem Reisegefährten zusammen bei ihm Quartier zu Man pflegt sich hier zu Lande in solchen Fällen nicht lange nötigen zu laffen. Jebermann ist so baran ge wöhnt, Gaftfreundschaft zu üben und zu empfangen, baß man es für ganz natürlich hält, von Leuten, die man nie zuvor ober nur flüchtig gesehen hat, eingelaben zu werben. Wenige Minuten später befanden wir uns benn auch schon im Wagen unferes freundlichen Wirtes, Berrn Schröber, Chefs ber bebeutenden Reisfirma Mohr Brothers u. Co., und rollten durch schmucke Anlagen unserem Bestimmungsorte Belair zu, einer ungemein wohnlichen Villa, nach Landesssitte aus Teakholz erbaut und nach allen Seiten hin frei, inmitten eines geräumigen Gartens gelegen.

Die erft vor wenigen Tagen aus Deutschland ein= getroffene junge Gattin unferes Gaftfreundes empfing uns, und binnen fürzester Zeit fühlten mir uns vollkommen zu Hause. Der folgende Tag ging mit Besuchen bei verschie= benen deutschen Landsleuten und englischen Regierungs= beamten hin, die ich alle in Bewegung zu seten mußte, mir einen ber Schansprache mächtigen Dolmetscher zu verschaffen; benn mit meinen beiben Bagabunden allein weiter zu ziehen, schien mir ein unsicheres Unternehmen, zumal sich im Laufe unserer kurzen Bekanntschaft herausgestellt hatte, daß Lu Be vom Englischen nicht mehr verstand als: "Yes, Sir" ju fagen, und auf ber anderen Seite Monsieur Babiwal, ber sich als vorzüglicher Kenner ber burmefischen Sprache ausgegeben hatte, lediglich im stande war, sich nach ben Preisen ber ihn perfonlich interessierenden Lebensmittel und Alkoholika zu erkundigen.

Der Holzschneibemühle bes Herrn Foucar, unsres Konsuls, wurde ein eingehender Besuch abgestattet. Die hier mit Aufschichten geschnittener Bretter und dem Herandbringen von Baumstämmen zu den Sägetischen beschäftigten Elesanten leisten ganz Erstaunliches. Sie hatten, derweil ich nicht müde wurde, ihre wirklich wunderbare Dressur zu bewundern, von Seiten des Herrn Heuer ungezählte photographische Aufnahmen über sich ergehen zu lassen. Auch einige andere Schneibemühlen wurden besichtigt. Alle arbeiteten mit Elesanten, die nach übereinstimmender Aussage

ber Angestellten weder burch Maschinen noch burch Menschenkräfte zufriedenstellend ersetzt werben können.

Bielfach hörte man Klagen über ben schlechten Geschäfts= aana, denn mährend in den Jahren 85-89 nie unter 100 000 To. Teatholy ausgeführt wurden, belief sich die lettjährige Ausfuhr auf nur 74 332 Tonnen. Bon biefen aingen 15 145 Tonnen nach Europa (hauptfäcklich zu Schiffs= bauzwecken), der Rest wurde meist nach Indien verschifft. Einig wie über die schlechten Zeiten waren sich auch fämtliche Sändler über die Inkulanz der deutschen Regierung b. h. ber Marinewerften u. f. m., mit benen sie in Geschäfts= verbindung gekommen maren. "Mit England, Frankreich, Italien, kurz mit allen anderen Nationen wickelt sich bas Geschäft glatt ab, die Leute sind nicht kleinlich und seben ein, daß nicht ein Stamm bem anderen bis in alle Ginzelheiten gleichen kann, in Deutschland kommt man mit dem Millimeterstabe, nörgelt und mäkelt an allem herum, sucht überall die Preise zu drücken und Abzüge zu machen, kurzum uns in jeder Weise anzuekeln. Wer irgend kann, geht daber einer Lieferung nach Deutschland aus dem Wege und sucht lieber — felbst zu billigeren Preisen — nach anderen Ländern au liefern."

Neben dem Holzgeschäfte steht die Reismüllerei in Moulinein als Industriezweig obenan. Im Jahre 1890 wurden von hier 67 783 Tonnen Reis, wovon etwa ½ nach Europa, der größere Teil des Restes nach China und den Straits Settlements verladen.

In ben ausgebehnten Anlagen bes vorzüglich geleiteten Gefängnisses machte ich 867 männlichen und 6 weiblichen Gefangenen (mehr befanden sich nicht in ber Anstalt) meine Auswartung und erwarb einige sehr hübsche, charakteristisch

burmesische Holzbildhauerarbeiten. Von freien Männern erstand ich später in der Stadt zu verhältnismäßig billigen Preisen einige reizende Elfenbeinschnitzereien, eine Spezialität Moulmeins.

Einen der schönsten Blicke in ganz Unter-Burma genießt man von der goldenen oder Kyiketenlan=Pagode, die sich auf einer hochgelegenen Plattsorm erhebt, zu der man auf einer 185 Stufen zählenden breiten Steintreppe gelangt. Bon hier schaut man hinad auf Stadt und Fluß, über grünende Reisselder hinweg, auf wunderbar geformte Kalksteinderge, in deren Innern sich vielsach kolosiale Söhlen besinden. Die in  $2^{1}/_{2}$  Stunden von Woulmein bequem zu erreichenden Payonhöhlen, zu denen ich später in Gesellschaft unseres Konsuls und mehrerer Landsleute einen Ausstlug unternahm, verdienen an erster Stelle genannt zu werden.

Selbst berjenige, dem die Abelsberger Grotte bekannt ist, wird sich dem großartigen Sindrucke dieser Söhlen mit ihren phantastischen Tropfsteingebilden, Tunnels und Schachten nicht entziehen können. Sinige der kleineren Söhlen dienten früher als Tempel, heute sindet man nur noch die Trümmer der verschiedenen aus Backsteinen aufgesührten Bildnisse Gautamas, in denen allerhand Kostbarkeiten verborgen gewesen sein sollen. Sunderttausende von Fledermäusen detrachten die größte der Grotten als ihre Domäne, und wenn sie, aufgescheucht durch ungebetene, mit Fackeln und Magnesiumlicht dewassnete Besucher, ihre Ruheplätze verlassen und die Lust mit ihrem Flügelgeklapper erfüllen, so glaubt man, das Rauschen des Meeres zu hören.

Es giebt in Moulmein und Umgegend noch viel bes Sehenswerten, so namentlich die verschiedenen hubsch ge-Legenen Pagoden, unter benen die Usina-Pagode nach ber goldenen den ersten Platz einnimmt, sowie die vielen, teils mit ungewöhnlicher Pracht ausgestatteten Pungi Kyoungs (Klöster), in denen die Herren Pungis (Mönche) ein recht beschauliches angenehmes Faullenzerleben führen. In dem Raume eines Ober-Pungis sand ich neben einer reich gesichnisten vergoldeten Bettstelle einige herrliche Borhänge mit Metallstickereien aus Ober-Burma (sogenannte Kalegars), gar nicht zu reden von den sonstigen in dem Kyoung ausbewahrten Kostbarkeiten.

Den heiligen Abend verlebte ich, nach heimatlicher Sitte bei Lichterglanz und Tannenbuft, im Hause meiner liebenswürdigen Wirte.

Trot all biefer angenehmen Zerstreuungen wurden die Borbereitungen zur Reise eifrigst fortgesetzt, ebenso die Besmühungen, einen Dolmetscher und zwei weitere Diener anzuwerben. Lu P6 wurde mir mit jedem Tage unheimlicher, und jedermann, der ihn sah, gewann die Überzeugung, daß der Kerl mich bei der ersten besten Gelegenheit beseitigen werde, um mit meinem Gepäck die Reise allein fortsetzen zu können. Hätte ich nur irgendwie Ersatz für ihn gefunden, ich würde ihn auf der Stelle entlassen haben, aber dieser Ersatz sand sich leider ebenso wenig, wie der sehnlichst erswartete Dolmetscher.

Merkwürdigerweise konnte ich hier in nächster Nachbarsschaft Siams und der Schanstaaten nicht mehr über die besgehrtesten Tauschartikel in Erfahrung bringen, wie in Rangun. "Nehmen Sie Geld mit", rieten die einen, "Salz, nur Salz", meinten die anderen, "Opium" empfahlen die britten und "Pulver" die vierten; kurzum jeder wußte etwas anderes vorzuschlagen, Genaues wußte niemand. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als mich auf meinen ges

funden Menschenverstand, mein gutes Glück und meine bisherigen in Burma gemachten Erfahrungen zu verlassen.

Bereits in Rangun hatte ich als Geschenke allerhand billige deutsche Waren gekauft. Iwölf Dutend goldene Fingerringe mit herrlich sunkelnden Rubinen, das Dutend zu 30 Pf., Brillen (ein überall begehrter Artikel), das Dutend 4 M., Rasiermesser mit der Aufschrift: "Warranted superior razor, manufactured of very best steel, set ready for use. John Shaw & Sons, Sheffield", das Dutend zu 5,60 M., Medaillen mit dem Bildnisse unseres Kaisers, Schreiballons aus Gummi, zum Aufblasen, Angelhaken zu Tausenden, Rähnadeln, namentlich großen Kalibers, sowie endlich Halsketten und Armspangen als Belohnungen sür Verdienste ganz außergewöhnlicher Art.

Mein Proviant bestand aus 10 Pfund Weizenmehl, 2 Büchsen Erbsenpulver, 6 Dosen Liebigs Fleischertrakt, 1 Büchse Speck, ½ Duzend Erbswürsten, einigen Knorrschen Suppentaseln und 1 Flasche Worcestersauce, mit der man im Notfalle bekanntlich selbst Zeitungsmakulatur und Dachspappe genießbar machen kann.

Bu ben Erbswürsten und Knorrschen Suppentaseln war ich auf eine nicht gerade normale Weise gekommen.

Nachdem ich mich in Colombo wie in Rangun vergebelich bemüht hatte, diese für Reisen unübertrefflichen Nahrungsemittel aufzutreiben, versuchte ich mein Seil in einem großen deutschen Geschäfte in Moulmein. Sier nun ersuhr ich mit tiesem Bedauern, daß man wohl Erbswürste auf Lager geshabt, aber die letzten, sechs Tage zuvor, an den Forstmeister, Herrn Ferrars, verkauft habe.

Wie aller Welt ist nun zwar auch mir bekannt, daß Bescheibenheit eine Zier ist, bekannter aber noch die That= Ehlers, Im Sattel durch Indo-China. L sache, daß man — namentlich als Reisender — ohne dieselbe weiterkommt.

3ch begab mich baber ftrads ju Berrn Ferrars.

"Gestatten Sie mir, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Ehlers, ich befinde mich auf dem Sprunge, in unwirtsame Gegenden aufzubrechen, in denen es mit meiner Verpstegung höchst wahrscheinlich recht mäßig bestellt sein wird. Wie ich nun durch Zufall in Ersahrung gebracht habe, sind Sie der glückliche Besitzer von sechs Erdswürsten und zwar den letzten Erdswürsten Moulmeins, ja vielleicht Burmas und aller angrenzenden Länder. Um diesen kosten Besitz, mein Herr, beneide ich Sie! Ich halte es daher sür das beste, mich kurz zu sassen nehme Kede mit den Worten zu schließen: Ein armer Reisender bittet um eine Erdswurst."

"Aber mein Herr, ich schätze mich glücklich, Ihnen dienen zu können, nicht mit einer Erbswurft, sondern mit allen, die ich mein eigen nenne. Ich werde Ihnen dieselben sofort zusenden und bitte mir zu gestatten, auch noch einige andere Kleinigkeiten, von denen ich glaube, daß sie Ihnen von Nuten sein werden, den Würsten beizulegen. Glückliche Reise und guten Erfolg!"

Auf diese Weise war ich in den Besitz meiner Erdswürste und Suppentaseln gelangt. Sie haben mir über manche Zeit der schweren Not hinweggeholsen, und in meinem ganzen Leben habe ich nie jemand so als meinen Wohlthäter gepriesen, wie den Stifter derselben, Herrn Forstmeister Ferrars in Moulmein.

Der Lefer möge verzeihen, daß ich ihn mit biefer wurstigen Angelegenheit gelangweilt habe, aber ber Erfolg einer Reise hängt oft von ben geringsten Kleinigkeiten und

unter Umständen auch von einer Erbswurst ab. Außerbem, wovon das Herz voll ist, läuft die Feder über, und mein Herz ist voll von Dankbarkeit gegen Herrn Ferrars.

Die guten Erfahrungen, die ich bisher in Indien selbst da, wo die Rupie nicht als Zahlungsmittel gilt, mit den kleinen silbernen 2Anna-Stücken gemacht hatte, ließen mich erwarten, daß ich auch in den Schanstaaten mit diesen Münzen mein Glück machen würde, und ich habe mich in dieser Vermutung nicht getäuscht.

Durch Vermittelung des Herrn Schroeber gelang es mir, trot ber Weihnachtsfeiertage für 400 Rupien frischgeprägte Münzen einzuwechseln. Meine Barschaft bestand außerbem noch aus Blattgold im Werte von einigen 100 Mark und brei englischen Fünfpfund-Noten, die ich eventuell später im Innern bei einem Miffionar ober Reifenden umwechseln gu können hoffte. Meine Reisekasse enthielt baber alles in allem rund 1200 Mark für eine Ervedition, die zum min= besten vier Monate dauern mußte, aber unter Umständen sich ganz unberechenbar in die Länge ziehen konnte. aroke Unsicherheit der Strafen verbot jedoch in erster Linie die Mitführung größerer Barvorräte, und die Möglichkeit der Verwendung erheblicher Mengen von Banknoten ober gar Wechseln war leiber ausgeschlossen. Um die Begehrlich= keit ber beiben Bagabunden nicht zu fehr zu reizen, zeigte ich ihnen eine gang kleine Summe und erklärte mit berfelben bis Chienamai, also etwa brei Wochen haushalten zu muffen; dort erst würde ich neue Mittel vorfinden. Das sämtliche kleine Silbergeld wurde in einen Leberbeutel gethan, ber mit Batronen angefüllt murbe, so baf bas Geld vollständig unter Munition begraben mar, bas Blattgold lag mit Beftpflafter beklebt auf bem Boben meines Medizinkaftchens, die Banknoten zwischen zwei zusammengehefteten Seiten eines Buches verborgen.

Als Schußwaffen führte ich eine Winchesterbüchse und einen Revolver; die Bagabunden waren mit burmesischen Schwertern, sogenannten Dhas, ausgerüftet.

Mein Sepäck bestand aus einem winzigen, wenn aufgestellt nicht über 1 Meter hohen Baumwollenzelt, welches mit Stangen und Pslöcken nur 16 Pfund wog und bisher einem meiner Diener gehört hatte, einem Tisch mit zusammenzurollender Platte, zwölf Pfund schwer, einem aus der Emin Pascha-Expedition stammenden kleinen Feldstuhl, 7 Pfund, und einem größeren zum Liegen, 13 Pfund wiegend, sowie einer Feldbettstelle mit Vorrichtung zur Andringung eines Moskitonetzes, im Gewichte von 28 Pfund.

Ein handlicher kleiner Stahlkoffer, ber ichon in Afrika einmal 16 Stunden auf dem Boden eines Auffes gelegen batte, ohne daß auch nur ein Tropfen Wasser eingedrungen mare, diente gur Aufnahme von Buchern, barunter Goethes Kauft und Friederike Remoners Gedichte, meines Tagebuches und einiger miserabler Rarten; außerbem enthielt er brei Klanellhemben, brei Trikotunterhofen, feche Baar Strumpfe, feidene und dice wollene, drei Anzüge aus rober Annam= feibe, die zusammen 51/2 Pfund wogen und einen minimalen Raum beanspruchten, ein Dutend Taschentücher, Toiletteund Medizinkaftchen, Schreibmaterial, die Geschenke und mein Bermögen. Der fo gefüllte Roffer mog 55 Pfund. Riffen, Mostitonet, Bett- und Tifchzeug, ein wollener Rafcmiranzug, ein Regenrock, zwei Paar Stiefel und Kaschmirschuhe u. s. w. waren in einem großen Lebersack, ber innen mit wasserdichtem Stoff gefüttert mar, untergebracht, zusammen gegen 30 Pfund wiegend.

Ein Frühstückstorb im Gewichte von 26 Pfund enthielt Teller, Messer, Gabel und sonstiges Taselgeschirr, während die Küche, 15 Pfund schwer, aus vier sich ineinander schiebenden verzinnten Töpfen, Theekanne, Kessel, Pfanne und Rost bestand.

Hierzu kam dann das feberleichte Gepäck der Bagabunden, sowie endlich ein Korb mit dem vorhin aufgeführten Proviant, im Gewichte zwischen 20 und 30 Pfund schwankend.

Rund gerechnet wog somit unser eigentliches Sepäck 250 Pfund. Rechnet man hierzu noch gelegentliche Lasten, wie Pserdefutter, unterwegs gekaufte Lebensmittel, Huseisen und Rägel, so ergiebt sich ein Sesamtgewicht von 3 Centnern, also einer sehr leichten Elesantenlast oder zwei solchen für Maultiere oder Ponys beziehungsweise 5—6 Kulilasten.

Ich erkläre hier vorweg, daß ich mit diesem überaus geringen Gepäck fast 5 Monate ausgekommen bin, daß ich nichts unterwegs vermißt habe (außer etwa bequemem und starkem Fußzeug, welches ich nicht hatte mitnehmen können, da solches nirgend zu erhalten war), den Verhältnissen nach äußerst bequem lebte und auf der anderen Seite wiederum keine der mitgeführten Effekten mitgenommen zu haben bereute.

In Moulmein war ich natürlich als civilisierter Mensch noch im Frack und sonstigen schönen Kleidungsstücken aufzgetreten. Alle diese unentbehrlichen Sewänder eines Mannes von Erziehung und Dressur wurden nunmehr verpackt und gleich den Gepäcktücken von Colombo direkt nach Bangkok gesandt. So wurde eine Brücke nach der anderen, die mich mit der "Welt, in der man sich langweilt" verband, abgebrochen, die ich endlich am 28. Dezember meinen neusgewonnenen Freunden Lebewohl sagen, und mich, den frischeschlagenen Radja, die beiden Bagabunden und unsere

Effekten auf eine kleine Dampfschaluppe verladen konnte, die uns 63 englische Meilen stromauf dis zur Dorfschaft Schwegun bringen sollte. Von dort erst sollte der eigentliche Marsch beginnen.

Ich muß gestehen, daß ich, wenn auch guten Mutes, so doch nichts weniger als leichten Herzens schied. Das unheimliche Wesen Lu Pes erfüllte mich mit Besorgnis, und meine letzte Bitte an Herrn Schroeder ging dahin, falls eines schönen Tages die Nachricht von meiner Ermordung eintreffen sollte, unverweilt alles aufzubieten, meines burmesischen Dieners habhaft zu werden.





### Aufbruch von Moulmein.

Die zehnte Stunde hatte längst geschlagen, als wir vom 🐸 Ufer stießen. Außer uns befanden sich eine Anzahl Ein= geborene an Bord, die mir, tropbem sie den gleichen Kahr= preis, wie ich, bezahlt hatten, ohne weiteres ben ganzen Vorderteil des Decks überließen und sich auch sonst in jeder Weise mit der den Burmesen so vorteilhaft gegen ben Inder auszeichnenden Liebensmürdigkeit benahmen. Unter ben Reisenden machte ich unter anderen die Bekanntschaft des Sohnes eines Elfenbeinschnitzers in Moulmein, bei bem ich mehrere Einfäufe besorat batte. Er stellte sich mir als der Miauk (Schulze) ber von uns zu passierenden Ortschaft Phaga vor, erbot sich aber sofort, mich bis nach Schwegun bealeiten zu wollen, um mir dort im Rotfalle behilflich sein Da er fließend englisch sprach und als Miauk zu können. eine mehr ober weniger einflufreiche Perfonlichkeit war, fo nahm ich sein Anerbieten mit Dank an, tropbem ich mich, burch Erfahrungen gewitigt, des Verbachtes, basselbe könne einen metallischen Beigeschmad haben, nicht erwehren konnte.

Später zeigte sich's, baß biefer Verbacht ganzlich unbegründet, bas Anerbieten lediglich ein Aussluß perfönlicher Liebenswürdigkeit und Moung Spe, so hieß mein junger Sönner, ein vollendeter Sentleman war, der, nebenbei bemerkt, in seiner Stellung als Miauk ein Sehalt von der Regierung in Söhe von 150 Rupien = 225 Mark im Monat bezog.

Es mar ein ichoner, verhältnismäßig fühler Morgen, eine erfrischende Brise mehte von Nordwesten, und in voller Klarheit hoben sich die Beraumrisse vom blauen Simmel ab. Meine Reisegefährten hatten, nachbem ich ihnen zu verstehen gegeben, daß mir durchaus nicht baran gelegen sei, ben Vorberteil bes kleinen Dampfers für mich allein zu haben, um mich herum Plat genommen, scherzten, lachten und verzehrten ihr frugales Mahl, aus getochtem Reis und getrocknetem Fisch bestehend. Lu Be benahm sich gegen seine Landsleute hochgradig rüpelhaft und in feiner Stellung als Diener eines Europäers berart anmaßend, daß ich ihm mehrere Verweise erteilen mußte, die er mit verhaltenem Groll entgegennahm. Berschiedene. Burmesen warnten mich vor ihm und rieten mir, auf meiner But zu fein.

Um zwei Uhr hielten wir bei ber Ortschaft Phaga, am rechten Ufer bes Salwin freundlich am Fuße ber Duke of Yorks nose gelegen. Selbst mit unbewassnetem Auge konnte man von hier eine Pagode auf der herzoglichen Nasenspitze entbeden. Phaga ist berühmt wegen der vielen in den rings in seiner Nachdarschaft gelegenen Kalkbergen befindlichen Höhlen und Grotten. Nach kurzem Aufenthalte ging es weiter. Wir begegneten zahlreichen großen stromab treibenden Teakholzssößen. Alles zu Thase treibende Holz hat, bevor es Moulmein erreicht, in Kado einen Zoll zu entrichten, und zwar das Teakholz 7 v. H. vom Werte, andere Holzarten

10 Rupien die Lonne. Schwegun, das Ziel unserer Fahrt, liegt am linken Flugufer, und ich hatte als felbstverständlich angenommen, von hier aus später meinen Rabja an bas entgegengesette Ufer, an bem unfere Marschroute lag, über= feten zu können. Bu meiner Überraschung erfuhr ich jeboch - und zwar glüdlicherweise zur rechten Zeit - bag größere Fährboote nicht vorhanden feien. Gin Durchschwimmen bes Salwin schien mir wegen ber ftarken Strömung nicht ohne Gefahr, und ich ersuchte baber ben Suhrer unserer Dainpf= schaluppe, an irgend einer paffenben Stelle bes rechten Ufers anzulegen, um das Pferd zu landen. Eine folde Stelle fand sich indessen nicht, da die Ufer fast senkrecht absielen und das Bord unferes Fahrzeuges um mehrere Meter überragten. Der Sais wurde nunmehr nebst einigen Ruberern in ein kleines, von uns im Schlepptau mitgeführtes Boot gesetzt und ihm eine lange Leine übergeben, beren anderes Ende um den Sals des Radja befestigt wurde. wurde dann trot allen Widerstrebens ohne viel Federlesens über Bord geworfen. Er follte mit Silfe ber Leine und bes Bootes ans Land gezogen werben, boch ichon nach wenigen Sekunden ließ der ganglich kraftlose, entnervte Badiwal die Leine fahren, so daß mein Liebling von den reißenden Fluten stromab geführt wurde, wie ich für wenige Augenblicke fürchtete, auf Nimmerwiederseben. Aber bas brave Tier war, wenn auch ins Waffer, so doch nicht auf ben Kopf gefallen, es erkannte fofort, in welcher Gefahr es fich befand und steuerte mit aller Kraft bem nur wenige Meter entfernten Ufer zu. Das Gluck wollte, daß es gerade an einer Stelle landete, die es ihm ermöglichte, wenn auch unter Aufbietung aller Kraft an dem steilen Uferrand hinaufzuklettern.

Mit angehaltenem Atem hatten wir sämtlich seine Bewegungen verfolgt, und als wir es nun, fröhlich wiehernd, auf hohem Userrand stehen und, als wäre gar nichts vorgefallen, ansangen sahen, gemächlich zu grasen, da brachen wir alle und ich mit ganz besonders freudig bewegtem Herzen in ein lautes Hurrah aus, Badiwal aber wurde nach einem tüchtigen Küffel, mit Futter und Decken versehen, ihm nachgeschickt, um möglichst noch vor Einbruch der Nacht sich nach einem passenden Quartier umzusehen. Dann dampsten wir übrigen hinüber nach Schwegun, wo ein vom Polizei-Kommandanten in Moulmein mehrere Tage zuvor bestellter Elesant für mich bereit stehen sollte.

Ein burmesischer Polizeisergeant nebst einigen seiner Leute empfing mich am Landungsplatze, um mich und mein Gepäck in den zu meiner Aufnahme bestimmten Forstbungalow überzuführen. Sehr angenehm überraschte es mich, in demselben alle Räume hell erleuchtet, sowie einen sauber gedeckten, mit Blumen und Früchten geschmückten Tisch vorzusinden. Der in Schwegun stationierte Forstbeamte, ein aus der portugiesischen Kolonie Goa stammender Inder namens Rosario, erschien, um sich mir zur Verfügung zu stellen und sich nach meinen Wünschen zu erkundigen.

Ich eröffnete ihm, daß ich beabsichtigte, am folgenden Tage in aller Frühe aufzubrechen. Ob der Elefant da sei? Nein, er war nicht da. Wann er erwartet würde? Das war mit Sicherheit nicht zu sagen, da alle Elesanten der Umgegend zur Zeit in den Wälbern mit Holzschleppen beschäftigt waren. Ob Kulis zu beschaffen seien? Nein. Das einzige Beförderungsmittel neben Elesanten waren Boote, die dis Papun hinausgehen, aber nicht hier, sondern nur in Moulmein beschafft werden könnten.

Na, die Reise schien ja recht heiter anfangen zu sollen. Zum Übersluß wurde auch noch von der anderen Seite des Flusses die Nachricht gebracht, Nadja sei auf und das vongelausen und in des Waldes tiefsten Gründen versschwunden.

Da in keiner Richtung während ber Nacht irgend etwas mehr unternommen werden konnte, ließ ich dem Pferde wie dem Schicksal ihren Lauf und hoffte, bei einem leidelichen Abendessen des Tages Mühen und Sorgen zu versgessen.

Ich hatte jedoch noch volle zwei Stunden zu warten, bis Lu Pé mit seiner ersten kochkünstlerischen Leistung in Gestalt einer undefinierbaren und obendrein gänzlich verzäucherten Suppe antrat, die underührt wieder den Tisch verließ, um einem in ranzigem Öl gebratenen Hühnerveteranen Platz zu machen. Ich versuchte zu essen, aber es ging nicht, und da selbst der beste Roch, nämlich der Hunger, nicht im stande war, dieses entsetliche Huhn genießbar zu machen, so übergad ich es Lu Pé mit den Worten: "Wirf das Scheusal in die Wolfsschlucht" zurück, schluckte ein halbes Dutend Bananen hinunter und suchte mein Lager auf. Lu Pé aber hörte ich noch eine ganze Weile, verzgnüglich schmatzend, an dem von mir verschmähten Vogel nagen. Sein Magen war zur Wolfsschlucht geworden. Wohl ihm (nämlich dem Magen)!

Am folgenden Worgen war ich mit dem ersten Hahnensschrei auf den Beinen und mit dem zweiten bereits in Besgleitung einiger Polizeisoldaten am jenseitigen Flußuser, um die nötigen Anordnungen zum Einfangen unseres Flüchtlings zu treffen. Hier wurde ich von Ladiwal mit der Freudensbotschaft empfangen, Radja sei bereits vor einigen Stunden

von einem Manne, der ihn auf einem Reisfelde aufgegriffen habe, wohlbehalten eingeliefert worden. Der betreffende Mann erhielt eine Rupie Belohnung, wovon ihm Vadiwal sicherlich nachher zum mindesten 50 v. S. wieder abgenommen hat, und wir traten die Rückfahrt nach Schwegun an, wo ich nunmehr alle Sebel, nämlich Rosario, den Miauk von Phaga, sowie sämtliche Polizisten in Bewegung setze, um eines Elefanten habhaft zu werden.

Damit hatte ich, gleich bem bekannten Mohren im "Fiesto", meine Arbeit gethan und konnte geben. Das that ich auch, und lenkte meine Schritte bem sich am Auffe entlang ziehenden, eigentlich nur aus einer boppelten Säuferreihe bestehenden Dorfe zu. Das Gros ber Bevölkerung bilden felbstrebend Burmefen, boch stellt das Reich der Mitte, wie überall in Burma, auch hier einige bezopfte Bertreter, in beren Sanden fich fast ber gesamte Sandel befindet. Daneben finden fich einige Schifferfamilien aus Chittagong, zum mohamedanischen Glauben fich bekennende Inder, die den Verkehr auf dem Salwin vermitteln; benn bie Burmesen selbst find für alle bergleichen Unternehmungen nicht energisch genug. Alles in allem burfte Schwegun gegen 300 Einwohner gablen. Gin großer Teil ber Bur= mefen ober vielinehr Burmefinnen, benn auf ben Schultern bes schwächeren Geschlechtes ruht hier die Arbeit, ift in Schwegun mit bem Anfertigen ber burmefischen Cigarren, "Burri" genannt, befchäftigt. Nur zum allergeringsten Teile bestehen diese Cigarren aus Tabat. jum weitab größten aber aus bem fleingehactten und später in Mörfern geftogenen Solze bes Ombe-Baumes. Das Gemifch von Solzftudchen und Tabat wird mit ben großen grünen Blättern bes Smti=Baumes umhullt und die auf diese Beise ent=

stehende bütenartig geformte Cigarre mit bünnen Baumwoll= fäden umwidelt, um fie vor bem Aufrollen zu schüten. Das Rauchen folcher etwa fechs Zoll langen und am breiten Ende fast ein Boll im Durchmesser haltenden "Burris" bildet eine Sauptbeschäftigung ber Burmefen mannlichen wie weiblichen Geschlechts, der Kinder wie der Greise. thatsächlich keine aanz ungewohnte Erscheinung, Rinder abwechselnd an der Mutter Bruft und an einer großen Cigarre saugen zu sehen, wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß die Burmesinnen ihre Kinder oft bis ins vierte und fünfte Jahr nähren. Man sieht nicht felten Mütter gleich= zeitig mit zwei Spröklingen an ber Bruft, von benen ber älteste bereits ein gang felbstbewußt auftretender Weltbürger ist, der vielleicht sein Ballspiel auf einige Minuten unterbrochen hat, um einen kleinen Schluck zu nehmen und nach= her einige Züge aus ber Cigarre seiner Mutter zu thun. Neben bem Rauchen ber Burri befaßt sich ber männliche Burmese in erster Linie mit bem "Chinlon", einem große förperliche Gewandtheit und Claftizität erforbernden Spiel mit leichten Bällen aus hohlem Rohraeflecht. Das Spiel tann von beliebig vielen Bersonen gespielt werden, die den Ball mit allen Gliedern und Körperteilen, nur nicht mit ben Sänden aufzufangen und weiterzuschnellen haben. Nirgend zeigt sich der Burmese in so günstigem Lichte, als bei diesem feinem Nationalspiel, wenn er mit grellfarbenen bochge= schürzten seibenen "putsoe", im übrigen aber bis auf ein seibenes Ropftuch unbekleibet fich mit seinen Kameraben in bem Sofe seines Saufes ober auf offener Landstraße am "Chinlon" beteiligt und mit ungefuchter Anmut ben ihm zugeworfenen Ball mit Knie, Ellbogen, Juffohle oder Gott weiß welchen Körperteilen wieder in die Luft beförbert. Ich habe dieses Spiel auch später in Siam, aber nie mit solcher Eleganz und Leidenschaft spielen sehen, wie in Burma.

Daß ich schon in Schwegun Schwierigkeiten in Bezug auf meine Verpflegung begegnen sollte, hätte ich nicht er= wartet, aber ohne die Liebenswürdigkeit des Herrn Rosario, der selbst ein großer Gestügelzsichter ist, wäre es mir schwer



Ball jum Infiballfpiel. 11 cm.

geworben, Sühner und Enten zu erhalten. Nur einige ber Chittagongleute besagen Sühner, wollten sich aber nicht von ihnen trennen, ebensowenig wie die Burmesen von den wenigen Enten, Die sie bes Gierlegens megen halten. Enteneier sind in Burma nahezu überall erhältlich, Sühnereier bagegen schwer und bann zu mehr als dem doppelten Preise ber ersteren. Das Dupend Enteneier kostete hier 40 Pfennig, Sühnereier bagegen 90 Pfennig. Bahrend bie verschiedenften Leute fich um die Berbeischaffung eines Glefanten bemühten, ja sogar mein Freund, der Miauk, nach Phaga zurückgefahren war, um sich dort nach dem begehrten Lasttier umzusehen, führte ich nun für einige Tage ein beschauliches, friedliches Dafein. Nach den trüben Erfahrungen mit der Rochkunst Lu Bes verlangte mich nicht nach weiteren gaftronomischen Erzeugnissen seiner "Schule". Rosario hatte mir bereitwilligst seinen Koch zur Verfügung gestellt, und dieser — wenn er auch nicht gerade einen Kampf mit seinem Hamburger Kollegen, Herrn Franz Pfordte, hätte aufnehmen können — that sein möglichstes, mich zufrieden zu stellen. Essen und — fast hätte ich geschrieden — Trinken, aber es gab leider nichts zu trinken, wenn man von einer Flüssigkeit, die der Germane im allgemeinen nur zum Waschen benutzt, absieht — also Essen, Dursten, Rauchen, Baden, Briefschreiben und Umherschlendern im Walde, im Dorse und in den Klosteranlagen, wo ich die Pungis mit Burris regalierte, das waren so meine Beschäftigungen am Tage, während ich des Rachts schlief, als würde ich nach der Stunde dafür bezahlt.

So ein dolce far niente, selbst wenn es ein gezwungenes ist, hat für mich seine großen Reize, und ich bin überhaupt geneigt, die Sucht vieler Menschen nach beständiger Arbeit für trankhaft zu halten.

Der von mir bewohnte Bungalow war allerliebst auf hohem User am Walbessaume, unweit des Flusses gelegen. Bon der Beranda des hübschen zweistöckigen Teakholzhäuschens sah man des Salwins Wasser vorübersluten und hatte einen hübschen Ausblick auf die im Westen namentlich gegen Abend wunderbar beleuchteten Kalkberge. Hier saß ich oft gedankenvoll allein und quälte mich — wenn auch nicht mit Beten, so doch hie und da — mit Fasten, was mir übrigens nach all den Festen Moulmeins vorzüglich bekam. Hier verlebte ich — leider in völliger Punschlosigkeit — den Sylvestersabend, und hier begrüßte ich am folgenden Morgen den ersten jungen Tag des Jahres 1892.

Damit hörte freilich die Gemütlichkeit auf. Als felbst an diesem Tage der Elesant nicht eintraf, beschloß ich, mein Gepäck in einem Boote stromauf zu schicken und selber mit ben beiben Bagabunden jur nächsten, am rechten Flußufer gelegenen größeren Ortschaft Rawgayet ju marschieren.

Am nächsten Morgen murbe bas Gepack verlaben und wir zu Boot nach ber anderen Seite bes Salwin übergesett. Wie stets bei berartigen Wasserfahrten in schwankenden Fahr= zeugen, wurde an meiner Kriegskasse ein langes, mit einem Schwimmer verfehenes Seil befestigt, um, im Falle bas Boot kentern follte, ohne Schwierigkeit ben versunkenen Schat wieder heben zu können. Nachdem Rabja gesattelt war und Babiwal, ber mich um einige Rupien zu bestehlen versucht, seine erfte Ohrfeige erhalten hatte, festen wir uns, geführt von einem uns aus Schwegun mitgegebenen Polizeifolbaten, ber ben Weg zu kennen vorgab, aber, wie fich bald herausstellte, keine Ahnung von demfelben hatte, in Bewegung. Lu Be geberdete sich wie unfinnig vor Beranugen, daß es jett in die Wildnis geben follte, schien ben Zeitpunkt für gekommen zu erachten, ben wilben Mann fpielen ju burfen, und hieb mit feiner scharf geschliffenen Dha in Ermangelung von Keinden wie ein Verrückter gegen Bäume und Sträucher.

Unser Polizist mußte bald seine völlige Ortsunkenntnis zugeben; da es uns jedoch geglückt war, einen anderen Führer zu finden, so ging es ohne Zeitverlust weiter, meist durch niederen, d. h. 20 bis 40 Fuß hohen Teakwald, mit hie und da eingesprengten, zum Reisandau benutten Lichtungen. Aus allen Richtungen tönte das Krähen des Wildshahnes, des Stammvaters unserer Haushühner, und das Gurren der grünen Waldtaube, Wiedehopse slogen von Ast zu Ast vor uns her, und führte, was mehrsach vorkam, unser Psad am Fluß entlang, so entzückten Eisvögel mit stahlblau glänzendem Gesieder unser Auge.

Der Salmin hat hier etwa die gleiche Breite wie die Elbe bei Dresden, die Kalkberge treten vereinzelt bis bicht an den Aluf beran, in dem es auch an kleinen, in der Regel mit weißen Reihern bebecten Salbinselchen nicht fehlt. Auch unser neuer Führer schien kein hervorragender Bfabfinder zu sein, und nach mancherlei Verirrungen kamen wir erst wieber auf den rechten Weg, als wir gegen Mittag eine am Auffe gelegene kleine Ortschaft erreichten. Ein alter Burmese lub uns ein, in sein Saus zu treten. Dann befahl er seiner Kamilie, Reis für meine Begleiter zu kochen, wohingegen ich mit Bananen bewirtet wurde. Er übergab meinen Leuten für mich eine große gemästete Ente sowie ein Bambusgeflecht mit zehn Enteneiern, mas ich bankbar annahm, tropbem ber gute Mann jegliche Gegengabe meinerfeits auf bas entschiedenfte Er bat anstatt bessen um eine Bescheinigung. baß er sich so benommen habe, wie es sich für einen orbent= lichen ehrliebenden Burmesen eignet und gebührt, welcher Bitte ich natürlich mit Freuden willfahrte. Der alte Berr begleitete uns später noch eine ganze Strecke Weges und ließ mir beim Abschiede fagen, ich sei ihm, als ich heute bei ihm eingetreten sei, kein Frember gewesen, seine Tochter sei mit mir auf der Dampfschaluppe von Moulmein bis Schwegun gefahren; sie habe ihm von mir erzählt, u. a., daß ich sie gestreichelt habe, und so sei ich ihm eigentlich ein alter Bekannter gewesen. Man sieht hieraus, welche angenehmen Folgen das Streicheln hübscher junger Mädchen hier und ba nach sich zieht. Ich hätte mahrlich auf ber Kahrt nach Schwegun nicht erwartet, daß mir diese väterliche Liebkosung eine fette Ente und gehn Gier eintragen murbe.



## Zur siamesischen Grenze.

bald kamen wir an einer Raren = Ansiebelung Die hier zwischen ben Burmesen lebenben fogenannten "weißen" Rarens find im Gegensate ju ben in ben nördlicher gelegenen Bergen hausenden, von ben Schans "Niang" genannten roten Karens ober Rarennis, bie fich burch Grausamkeit, Raubluft und Wildheit auszeichnen, ein überaus ruhiges, bescheibenes, furchtsames Bolk, welches feit Jahrhunderten von den Schans und Burmesen in schnöbester Weise unterbruckt und ausgesogen worden ift, bis die Engländer nach ber Einverleibung Burmas diesem Bustand ein Ende machten. Aus ben Händen ber Schans und Burmefen befreit, gerieten fie nunmehr in die ber Missionare, die ihre Stationen über das ganze Land, wo immer sich Rarens fanden, ausbreiteten und im Laufe ber Jahrzehnte viele Tausende zum Chriftentum bekehrt haben, so daß heute die Anzahl der driftlichen Karen = Gemeinden die Zahl 500 längst überschritten haben soll.

Ich habe die Karens, wo immer ich mit ihnen zusammens getroffen bin, und das war recht häufig der Fall, von Herzen gern gehabt und sie in ihrer kindlichen Ginfalt



Karenweib.

oft geradezu rührend gefunden. Sie sind gute, fleißige Ackerbauer, die bedürfnislosesten, einfachsten Menschen, die man sich vorstellen kann, Leute, die ihre ganze Lebens= aufgabe barin feben, genug zu verdienen, um fich einen ober mehrere Elefanten sowie eine aroke bronzene Trommel ober vielmehr Pauke kaufen zu können. Die gewöhnliche Kleidung ber Männer besteht aus einem meift recht schmutigen baumwollenen, rot und weiß gestreiften Sack mit Schlitzen für Ropf und Arme. Um den Kopf tragen sie ein buntes Tuch aemunden. Die Beiber bagegen sieht man nicht felten in wenn auch der Form nach ähnlichen, so doch kunstvoll gewebten und mit bunten Stidereien besetten Bewandern. Überall in ihren Dörfern wimmelt es von Hühnern, Enten und Schweinen, auch beschäftigen sie sich außer mit Reisbau mit dem Anbau von Baumwolle sowie vereinzelt mit Seibenraupenzucht.

Balb nachdem wir über einen kleinen Nebenfluß bes Salwin geset waren — Radja mußte wieder seine Schwimmkunst zeigen — erreichten wir gegen 5 Uhr abends Rawgayet, ein unter Bäumen gelegenes sauberes Dorf mit Polizeistation. Als Polizeisoldaten sand ich von hier bis an die siamesische Grenze ausschließlich Gurkas (aus den Bergen des Königreiches Nepal am Südabhange des Himalaya) und Karen, die für mutiger und zuverlässiger gelten, als die Burmesen.

Sämtliche Polizeistationen sind zweistöckige Solzhäuser und nach einem und bemselben Plane gebaut. Der untere Stock besteht aus einem Lattenverschlage, ber als Gefängnis bient, ber obere als Wohnung für die Besatzung.

Der Befehlshaber ber letteren, ein hübscher, intels. ligenter Gurta, ben ich zu seiner großen Überraschung

nepalesisch begrüßte und ihm von Khatmandu, seinem Könige und bessen Brübern erzählte, geleitete uns zu der in keinem burmesischen Dorfe sehlenden "Zayat", einem nach den Seiten zu offenen Rasthause für Reisende, und ließ allen möglichen Hausrat, Vorhänge u. s. w. herbeischleppen, um mir den Ausenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Kurz nach uns kam auch unser Boot mit dem Gepäck an, und als der Polizeisergeant mir nun noch die Versicherung gab, daß er zu morgen früh unter allen Umständen den gewünschten Elesanten herbeischaffen wurde, da war ich mit mir, dem Sergeanten und der ganzen Welt zusrieden.

Bevor wir baran gingen uns häuslich einzurichten, wurde Lu P6 das Porteseuille des Küchenmeisters seierlichst entzogen und das Ministerium meines Innern versuchsweise Badiwal übertragen. Er war zwar lediglich in seiner Eigenschaft als Pferdejunge engagiert, aber alle Madrassis sind geborene Köche, wenn auch häusig herzlich schlechte. Sie hocken am liebsten den ganzen Tag um den Kochtopf, schwahen und naschen. Badiwal nahm wie erwartet das ihm angebotene Amt mit unverkennbarer Besriedigung an und machte sich eiligst daran, der geschenkten Ente den Hals abzureißen, Feuer anzuzünden und mit den Kochtöpsen einen Beidenlärm zu vollführen. Man merkte, er fühlte sich in seinem Elemente.

Sämtliche indischen Köche haben neben unzähligen anderen üblen Gewohnheiten ausnahmslos die beiden folgenden. Erstens machen sie grundsählich das Feuer in so unmittelbarer Nähe des Lagers, daß man vom Rauch fast erstickt und vom Küchengeruch überwältigt wird, und zweitens verwenden sie von allen Hühnern, Enten und anderem Gestügel grundsählich die Leber für sich anstatt für ihren Herrn.

In jeder Hichtung hin Freund Badiwal. Zuerst mußte ich ihn aus der Nähe des Rasthauses in gebührende Entsternung verweisen, und als schließlich die Ente aufgetragen wurde, erschien sie in leberlosem Zustande, so daß ich ihm einen längeren populär wissenschaftlichen Bortrag über die Leber, ihre Bedeutung für den tierischen Organismus im allgemeinen und für meinen Magen im besonderen halten mußte. Auf meine Frage, wo er die Leber gelassen, erwiderte er, er habe sie fortgeworsen.

Ich mache ben Leser mit diesem kleinen Leberleiden nur deshalb bekannt, weil sich dieselbe Szene, wenn auch häusig ein wenig bewegter, unzählige Male im Lause der Reise abspielte und weil die sehlenden Lebern mir manchen Arger und Vadiwal mehr als eine Tracht Prügel eingestragen haben.

Nach dem Essen empfing ich den Besuch verschiedener Pungis und einiger Dorfbewohner, die unenthülsten Reis, "paddy", für den Radja und zwei Hühner für mich brachten, von denen ich sofort eines schlachten ließ, um Badiwal daran zu gewöhnen, die Tiere stets 24 Stunden vor dem Gebrauch zu töten. Er versprach auch, sich stets nach dieser Vorschrift zu richten, aber trozdem er fünf Monate lang das Küchenszepter in meinen Diensten gesichwungen hat, habe ich ihn allabendlich von neuem an seine Henkerspflicht erinnern müssen.

"Hurrah! Der Elefant ist da!" mit diesem Rufe fuhr ich am 3. Januar aus dem Bette und im Rasthause umher. Da stand er vor mir, der langersehnte Rüsselträger, in seiner ganzen Größe von  $8^{1}/_{2}$  Fuß, ein Riesentier, gelenkt von einem ihm auf dem Hals sitzenden Knirps von Menschen,

einem kaum 14 jährigen Karenjungen, ber, einen gewaltigen Pfropfen gekauter Theeblätter von einer Backe in die andere schiebend, wie ber Pavian eine ihm bargereichte Wallnuß, mich zutraulich und glückstrahlend anlächelte. Auf bem Rücken des Tieres befand fich ein mit fattelförmigem Ausschnitt versehenes Holzgestell von taum 20 Boll Breite, 51/2 Ruß Länge und 2 Jug Tiefe, an jeder Seite infolge bes Ausschnittes nach unten spit zulaufend, so daß, selbst wenn man imftande gewesen mare, jeden Winkel auszunuten, was mit Bepäckftuden natürlich nicht möglich war, ber eigentliche Laderaum nicht mehr als gegen 18 Kubitfuß betragen hätte. Und in biefes elende Geftell, welches für ein schwaches Maultier, aber nicht für einen Glefanten bestimmt zu sein schien, follte ich alle meine Sabseliakeiten verladen? Unmöglich! Ich mußte, fo bachte ich, trot meiner leichten Ausruftung einen zweiten Glefanten herbeischaffen laffen, worüber vielleicht wieder ein Tag verloren werden murbe.

Mein Sergeant kam jedoch und beruhigte mich nicht nur mit Worten, sondern, was wesentlicher war, durch Thaten, indem er selber die Verladung unserer Effekten auf den Elesanten in die Hand nahm. Das war nun zwar keine ganz einsache Sache, aber es ging mit Seduld und den nötigen Stricken, mit denen alle kleineren Gegenstände, wie Kochgeschirre, Laternen, Simer, Hühner und eingekaufte Nahrungsmittel für die Vagabunden außerhalb der "Haudah" (so heißt das Tragegestell) in hängender Lage befestigt wurden, so daß der endlich marschbereit dastehende Elesant mit all seiner Bammelage aussah, wie ein aufgeputzter Weihnachtsbaum.

Mittlerweile war es  $7^{1}/_{2}$  Uhr geworden, ehe wir uns in Bewegung sehen konnten. Rabja, der bis zum letten

Augenblicke abseits gegraft hatte, murde auf meinen Ruf herbeigebracht. Raum murbe er inbessen bes Glefanten ansichtia, so blieb er wie angewurzelt, pustend und rohrend stehen, mährend ber Dickhäuter laut mit dem Ruffel trom= petend kurz Kehrt machte und sich, trot ber Zurufe seines Reiters, und trot ber Schläge, die ihm letterer mit bem Ankus (Elefantenhaken), auf ben Schabel verfette, in bie Büsche schlug, Gimer, Rochtöpfe und andere Teile ber Laft rechts und links an den Aften der Bäume abstreifend. Zum Blud für fich felber und unfer Bepad gelang es bem tleinen Treiber, nach kurzer Zeit das wild gewordene Tier wieder zur Vernunft zu bringen und von neuem zu beladen. einer Wieberholung bieser Scene vorzubeugen, ritt ich auf Rabja voraus und ließ ben Elefanten in angemeffener Entfernung folgen, eine Makregel, die sich auch beshalb empfahl, weil ber Glefant wegen bes welligen Gelanbes nicht im ftande mar, mit meinem im Bergsteigen trefflich geubten Pony Schritt zu halten, und wenn letzterer in der Stunde minbeftens brei englische Meilen machte, es im Durchschnitt nicht über beren 21/2 brachte. Die Elefanten marschieren bier zu Lande überhaupt langfamer, als in Indien, trogbem fie geringere Laften tragen, vor allen Dingen natürlich megen bes meist welligen Geländes, bann aber auch, weil sie keinerlei Rraftfutter erhalten, fonbern nach gethaner Arbeit in ben Bald getrieben merben, um fich ihren Speisezettel felbst zu= Außerdem kommt noch hinzu, daß die fammenzustellen. Burmesen sowohl wie die Schans und Karens ihre Tiere mit fehr viel mehr Liebe behandeln, als die Inder, fie weit weniger antreiben, und von dem Ankus, dessen blutige Spuren man auf ben Ropfen indischer Elefanten felten vermißt, nur in den äußersten Fällen Gebrauch machen.

Die Stellung eines Mahaut (Elefantentreibers) ift übrigens alles andere eher, als eine Sinekure, wie man anfangs geneigt ist anzunehmen, wenn man benselben vergnüglich ben ganzen Tag auf dem Salse seines Elefanten siten sieht. Mit dem Siten allein ist es nämlich nicht gethan, man hat vielmehr das Tier durch unausgesetztes Strampeln mit den Beinen und indem man ihm ohne Unterlaß mit den Zehen hinter die Ohren stößt, sowie durch Zuruse und Schläge in Bewegung zu halten. Ich habe mehrsach versucht, Mahaut zu spielen, das Vergnügen aber jedesmal nach kurzer Zeit wieder ausgegeben.

Kommt nun der Elefant abends ins Quartier, so muß er abgesattelt und in den Wald gebracht werden, wo er mit gefesselten Vorderbeinen — um ihn an zu weiten Wanderungen zu hindern — sich selber überlassen bleibt. Morgens muß er zurückgeholt werden, was oft, namentlich in der trockenen Jahreszeit, wo man auf dem harten Boden schwer die Sindrücke seiner Füße erkennen kann, keine leichte Sache ist, denn er entsernt sich trotz der Fesselung zuweilen weit von dem Punkte, wo man ihn verlassen hat. Gelegentlich gelingt es ihm aber auch, sich seiner Fesseln zu entledigen, und dann kommt es vor, daß er erst nach tagelangem Suchen gefunden wird, oder gar auf Nimmerwiedersehen versichwindet.

Ist er zurückgebracht, so muß er vor allen Dingen sein Morgenbad nehmen, was, je nachdem viel oder wenig Wasser in der Nähe ist, dem Mahaut größere oder geringere Mühe verursacht. Erst nachdem er gründlich gesäubert ist, wird der Elesant wieder gesattelt und beladen. Kommt man beizeiten ins Lager, so erhält er auch abends sein Bad. Kurz, der Mahaut ist von früh bis spät mit seinem Tiere beschäftigt,

und da die Arbeit von einem Menschen auf die Dauer nicht geleistet werden könnte, so werden in der Regel jedem Gles fanten zwei Leute, die sich beim Reiten abwechseln und auch sonst in die Arbeit teilen, beigegeben.

Gegen Abend gelangten wir nach einem meist burch Bambus- und Teakwald führenden Marsche von 24 Meilen an die Dorfschaft Kadaingti, wo wir in einem ausgezeich= neten, wenn auch unmöblierten Regierungsrafthaufe Unterkunft fanden. Die hier stationierten Gurkas brachten Milch und Gier herbei, wofür ihre allerliebsten Rinder mit Beschenken bedacht wurden. Nach erfrischendem Babe im Papunfluß, einem Nebenflusse bes Salwin, nahm ich mein Effen, bestehend aus Erbsensuppe und einem trop aller gestrigen Ermahnungen leberlofen Suhn, auf ber Beranda des Rafthauses ein. Nachdem der vorgeladene Badiwal erklärt hatte, das Suhn habe merkwürdigerweise keine Leber gehabt, wurde er in eine Rupie Strafe genommen. Als er jedoch versuchte, fich hierfür schadlos zu halten, indem er mir zwei Ruvien über Nacht aus der Tasche stahl, erhielt er mit aufgehender Sonne seine erste Tracht Brügel.

Unter Bedeckung von vier mir zuerteilten Polizeisoldaten wurde barauf die Reise fortgesetzt.

Die beiben Elefantentreiber hatten erklärt, nur bis Kadaingti engagiert worden zu sein und daher schon am gestrigen Abend die Heimreise antreten wollen. Sie wären auch, wie ich diese Art Leute kenne, selbst unter Zurücklassung ihres verdienten Lohnes umgekehrt, hätte ich nicht direkt nach unserer Ankunft das gesamte Elesantengeschirr in Berwahrung genommen. Ohne Anwendung ähnlicher Zwangsmittel kommt der Reisende überhaupt nicht vorwärts, und wenn man nur die Leute nachher für das, was sie

eventuell entbehrt haben, gebührend entschädigt, braucht man sich aus solcher Handlungsweise weiter kein Gewissen zu machen.

Baren wir bis Radaingti ausschließlich schmalen, un= regelmäßig fich bin- und berwindenden Feld- und Baldpfaben gefolgt, so gelangten wir nunmehr auf eine breite, in gerader Richtung burch ben Wald gehauene Strafe. Fast den ganzen Lag über marschierten wir im Schatten grazios fich zu beiben Seiten über ben Weg neigenber bober Bambusstauden oder durch herrlichen Laubwald, in dem vor allem die hellgrauen Riefenstämme bes Thinganbaumes, die gleich machtigen Saulen oft aftlos bis an die hundert Ruß terzengrade emporragen, bevor sie eine Krone bilden, bas Auge entzückten. Das Thinganholz wird hauptsächlich zur Anfertigung von Kanus verwertet, die an Ort und Stelle, wo ber Baum gefällt worben ift, aus bem Stamm beraus: gehauen werben. Wir fanden ein solches von 62 Ruß, Länge und nabezu 5 Ruß Breite, beinabe vollendet, mitten auf der Landitrafe fteben.

Eigentümlich war die Art des Grußes der wenigen uns begegnenden Bewohner des Landes. Sie setzen sich, wenn sie etwa zwanzig Schritt herangekommen waren, zur Seite des Weges nieder, und erhoben sich erst, nachdem wir sie etwa zehn Schritt hinter uns gelassen hatten. Hier, wie später auch in den Schanstaaten, siel mir auf, daß die Leute unter sich, wenn sie sich begegneten — es sei denn, daß sie Bekannte waren — keine Grüße austauschten.

Wir übernachteten in einem hübschen Forstbungalow am Papunfluffe und kamen am nächsten Tage nicht vor 9 Uhr zum Aufbruch, da unser Elefant es trot seiner Fesseln fertig gebracht hatte, auf die andere Seite des Flusses zu entkommen und erst nach breistündigem Suchen etwa zwei Meilen von unserem Bungalow entsernt in einem Bananens bicicht aufgesunden worden war.

Infolge biefes Zeitverluftes mußten wir bie Soffnung, noch am felben Tage in Papun einzuziehen, aufgeben. Wir kamen nachmittags um 2 Uhr nach einem genufreichen Marsch burch bichten Wald in bas Dorf Ruseik und richteten uns, fo gut es ging, in einer kleinen Bambushutte ein. Babimal, ber feit der gestern empfangenen Tracht Prügel großes Butrauen zu mir gewonnen zu haben schien, weihte mich in verschiedene seiner Sorgen und Kamilienangelegenheiten ein. Unter anderem erfuhr ich von ihm, daß er trot seiner zwanzig Jahre seit sechs Jahren verheiratet sei. Seine Frau habe aber kaum bas elfte Lebensjahr beendet, und so muffe er, nach dem neuen Gesetze, dem zufolge die Frau dem Manne erft mit bem vollenbeten zwölften Sahre zu folgen hat, noch etwa ein Jahr auf die Freuden des ehelichen Lebens verzichten, und diese Zeit wolle er benuten, möglichst viel Gelb zurückzulegen. Ich teilte ihm mit, ich fande seine Absicht ebenso begreiflich wie vortrefflich, riet ihm aber in seinem Interesse, soweit er es über sich gewinnen könnte, sich aller ungesehmäßigen Übergriffe in meine Taschen zu enthalten, worauf er mit weinerlicher Stimme erklärte: "I very good boy, Sir, I very honest, Sir. I never take master's You my father and my mother, Sir. You very good master, Sir."

Lu P6, ber sich als abgesetzter Küchenchef noch mehr zu fühlen schien, als vorher, gab beständig Anlaß zu Arger= nissen burch sein unverschämt anmaßendes Benehmen nicht nur den Schans und Karens, die er als echter Burmese für "jungle sowls" erklärte, sondern auch seinen eigenen Lands= leuten gegenüber. Für ihn als Großstädter waren alle Landbewohner mehr oder minder Wilde, die ihm zu geshorchen und mich, seinen Herrn, als eine Art Gott zu versehren hatten. Sobald wir in ein Dorf kamen, sing er an zu requirieren, ließ den Miauk rusen, band ihm allerlei Geschichtchen auf, was für ein großer Herr ich sei, befahl den nächststehenden Leuten, sich zu tummeln und ohne Zeitverlust Wasser, Feuerholz, Pferdefutter und Lebensmittel herbeizubringen, so daß ich meine liebe Not hatte, ihn in den gebührenden Schranken zu halten.

Die Überhebung bes Burmesen grenzt gerabezu ans Lächerliche. Wer tein Burmese ist, der ist seiner Ansicht nach überhaupt kein gebildeter Mensch, denn nur der Burmese versteht es, sich in wohlgesetzter Rebe auszudrücken, nur er weiß Sastsreundschaft zu üben, er allein sich gut zu kleiden und zu benehmen. Den Europäer muß er wohl oder übel heutzutage als über ihm stehend anerkennen, der Madrassi hingegen ist in seinen Augen lediglich ein Kuli, ein Lasttier, der Chinese ein Schwein, und seine Nachbarn, die Karens, Kachins und auch die ihm körperlich wie geistig überlegenen Schans "Waldhühner".

Während wir zwei Stunden auf den Sepäck-Elefanten warten mußten, stattete ich den Pungi im Kloster einen Besuch ab, und war so glücklich, einen sehr hübschen, aus bunter Baumwolle gewebten Vorhang, das Seschenk eines Schans aus dem etwa 250 Meilen nördlich von hier gelegenen Staate Wone, für eine meiner kostdaren Brillen einzutauschen, dann nahm ich, wie stets, wo sich hierzu Gelegenheit bot, derweil der Tisch gedeckt wurde, gegen Abend ein Bad im Flusse, diesem solgte das Essen, und später wurde, während ich in meinem langen Stuhle be-

haglich ausgestreckt liegend Audienzen erteilte und Besuch, namentlich von meinen speciellen Günstlingen, den Kindern des Ortes, empfing, ein Pfeischen geraucht. Um 8 Uhr suchte ich mein Lager auf, und eine Biertelstunde später schlief ich, falls nicht irgend welche Besorgnisse um unsere Sicherheit mich wachhielten, wie ein Murmeltier, dis um fünf Uhr in der Frühe Lu P6 mit einer Tasse Thee oder Kakao an mein Bett trat. Von Toilettemachen war natürlich nicht viel die Rede. Sins, zwei, drei — Gesicht und Hände gewaschen — vier, fünf, sechs in die Kleider geschlüpft — sieben, acht, neun — Bett und Stuhl zusammengepackt, und wir standen da, des Elesanten harrend, der da kommen sollte. Erschien er und war gebadet, so dauerte das Satteln und Beladen meist gegen eine halbe Stunde, so daß wir trot allem selten vor sechs oder halb sieben unterwegs waren.

Beute nun hatten wir zu Boot an bas jenseitige Ufer bes Papunfluffes überzuseten. Elefant und Ponn, natürlich in angemeffener Entfernung von einander, mateten und schwammen durch den Aluf, wohingegen wir uns eines Bootes Dann ging es vorwärts vorerst burch Wald. später auf breiter Straße zwischen abgeernteten Reisfeldern und freundlichen kleinen, stets von Bambushainen um= gebenen Schandörfern babin. Wie follte ein Burmefe ober Schan überhaupt ohne Bambus eristieren können? Der ! Bambus dient ihm zu tausenderlei Zwecken, und man kann breift fagen, es giebt kaum etwas, wozu er nicht verwendet würde. Er dient zum Bau der Wohnhäuser und Stallungen. mit zwei Sieben ber Dha liefert er Eimer ober Trinkgefäße, aus seinem gespaltenen Solze werden Matten und Rörbe, Bute und Siebe geflochten, aus feinem Rohre werben Aloten, Tabats- und Wasserleitungsrohre geschnitten. Scheiben für

bie Dha angesertigt u. a. m., seine Blätter bienen als Viehund Pferdesutter und seine jungen Schößlinge liefern ein gutes, nahr- und schmachaftes Gemüse, kurzum der Bambus dient zu allem und jedem, und wenn man einem Schan erzählt, es gäbe in Europa dieses Riesengras nicht, so lächelt er mitleidig und versteht nicht, wie man in einem solchen Lande überhaupt leben kann.

Die Leute maren bei ber schönen trockenen Witterung allerorten auf ben Feldern damit beschäftigt, auf einem Studden hartgestampften und geebneten Bobens die eingeheimste Reis= ernte durch zu oft fünf bis sechs neben einander im Kreise getriebene Ochsen austreten zu lassen. Lange Büge mohlgenährter, meist hellbrauner Lastochsen mit schönen Köpfen und furzen Sörnern, ausgedroschenen Padby tragend, begegneten uns ober wurden von uns überholt. tragen auf jeber Seite bes Rudens ein bides, mit Reishülfen gefülltes Polfterkissen, so daß das Rückgrat frei bleibt. Quer über diesen Kissen ruht eine Bambusstange, an deren Enden Rörbe befestigt sind. Die Kiffen felbst werden burch Vorberzeug und Schwanzriemen in ihrer Lage gehalten, ein Drücken ober Durchscheuern der Tiere kommt bei bieser praktischen Anschirrung äußerst selten vor. Leitochsen tragen, in einer Holzgabel über bem Wiberrift hängend, häufig eine große, nicht runde, sondern von hinten nach vorn breitgebrückte Bronzeglocke, die mit ihrem tiefen, vollen Ton ichon auf weite Entfernungen bas Herannaben eines Zuges verkündet. Auch die Elefanten sind stets mit einer Metall- ober einer Holzglode versehen, damit andere Karawanen, sowie namentlich Reiter rechtzeitig vor ihrem Berannahen gewarnt werben. Bemerkt fei noch, daß ber Elefant, so weit enalische Polizeivorschriften Geltung haben,

vom Wege abbiegen muß, wenn ihm Reiter oder mit Pferden bespannte Fuhrwerke begegnen.

Nach kaum breiftundigem Marsch rückten wir in Papun ein, ber letten größeren burmesischen Ortschaft auf unserem Wege nach Laos. Papun ift Sit eines Deputy Commissioners, ber über eine von zwei englischen Offizieren befehligte Polizeimacht von 70 Mann verfügt, anmutig am linken Ufer bes Papunfluffes, am Juge bewaldeter, amischen 2-3000 Fuß hober Berge gelegen. Der Laft= und Personenverkehr zwischen hier und Moulmein wird fast ausschließlich mit Silfe kleiner flachgehender Chittagong= Boote vermittelt, von benen eine Flottille von nabezu 40 Fahrzeugen am Ufer lag, ihre Beladung mit Paddy er= Nur ausnahmsweise wird ber von uns gewählte Landweg benutt. Angenehm berührt war ich durch das Borhandensein einiger Raufläben, in benen es weber an Bier, Whisky, noch an verschiedenen europäischen Konferven fehlte. Kondensierte Milch, die der Burmese mit Löffeln als füße Speife ju effen pflegt, sowie Suntlen u. Palmers Biskuits findet man meift zwar felbst in ben Dörfern, vielleicht auch noch Sardinen La Rabe & Co. "packed in Portugal" im Preise zwischen 20-30 Pf. ver Dofe schwankend, aber damit hören auch die Benuffe bes Abendlandes auf.

Mr. Baines, ber Deputy Commissioner, hatte mir schon am Tage zuvor einen Boten entgegengesandt und mich einzgeladen, bei ihm Wohnung zu nehmen, so ritt ich denn stracks zu seinem Bungalow und wurde mit der nur den Engländern Fremden gegenüber eigenen Herzlichkeit willskommen geheißen. Viele Leute auf dem europäischen Konstinent, die höchstens einmal Gelegenheit gehabt haben, einen

Engländer auf Reisen kennen zu lernen, pflegen ber Ansicht zu sein, daß der Sohn Albions entweder ein Rüpel ober ein unglaublich steifer zugeknöpfter Mensch fein muffe. Das ift Unfinn, und wer, wie ich, häufig bas Glück gehabt hat, mit Engländern aus guter Familie in Berührung zu kommen, ber wird notgebrungen jugeben muffen, daß es keine berglicheren, gaftfreundlicheren und hilfsbereiteren Menschen giebt, als unsere Bettern jenseits bes Kanals. Der Engländer ist bei weitem nicht so zurudhaltend, wie ber Deutsche. ihm jemand empfohlen, ja begegnet er felbst zufällig einem ihm sympathischen Fremben, so betrachtet und behandelt er ihn vom ersten Augenblicke wie einen anftändigen Menschen, bis er beweift, daß er biese Behandlung nicht verdient. Wir Deutschen handeln vielfach umgekehrt und halten jeden Menschen, ben wir nicht kennen, so lange für einen Berbrecher, bis er ben Nachweis geliefert, daß er unbestraft ift, fo lange für einen unerzogenen Flegel, bis er gezeigt hat, daß er weder den Salzlöffel als Ohrenputer, noch die Gabel als Zahnstocher benutt, so lange für einen Menschen mit Pumpgeluften, bis er die nötigen Subsiftenzmittel vorgewiesen, mas naturgemäß den Verkehr und namentlich bas schnelle Warmwerben mit Menschen, die man kennen lernt, erschwert, ja in vielen Fällen von vornherein vereitelt. Bo immer ich mit gebildeten Englandern, Beamten, Offizieren, Arzten. Plantagenbesitern u. f. w. zusammengekommen bin, habe ich von ihnen Freundlichkeiten und Aufmerksamkeiten erfahren, wie man sie bei uns im Lande ber zugeknöpften Behrodshöflichkeit nur ben allerbesten Freunden zu erweisen pfleat.

Die englische Gaftfreundschaft steht auf unserem Planeten nach meiner Erfahrung ohne gleichen ba, sie wird ohne Umstände, ohne Prätenston geboten. Es heißt da einfach: "Do what you like, order what you like and seel yourselt at home" und damit wird es als selbstverständlich angenommen, daß man sich benimmt wie ein alter Stammsgast und Hausfreund. Der Gedanke des Deutschen, etwas Besonderes für seinen Gast thun, ihn amüsieren und zerstreuen zu müssen, existiert für den Engländer Gott sei Dank ebenso wenig wie die Idee des Franzosen, seinen Gast glauben machen zu müssen, er lebe jeden Tag wie ein Fürst, während er vielleicht gewohnt ist, sich mit einigen Schnitten Salami, einem kalten Hühnerbein und einigen Radieschen zu begnügen.

Der Engländer giebt sich, wie er ist, er giebt seinem Gaste, was er hat, und mag das auch hier und da herzlich schlecht sein, es wird mit einer Liebenswürdigkeit geboten, daß man sich, man mag wollen oder nicht, wohl fühlen nuß.

Das that ich benn auch im Hause des Mr. Baines vom ersten Augenblicke an und war durchaus nicht verstimmt, als mir von vornherein eröffnet wurde, ich müsse drei Tage in Papun rasten, um dem von meinem freundlichen Wirte bei einem ihm befreundeten Holzhändler in siamesischem Gebiete für mich bestellten Elesanten Zeit zu lassen, zur Daguinsfähre zu kommen, wo ich mit Ueberschreitung des Salwin burmesisches Gebiet verlassen sollte.

Da Mr. Baines mir gleichzeitig versprach, für einen Elefanten für die drei Tagemärsche von Papun dis zur Daguinfähre sorgen zu wollen, entließ ich mein disheriges Lasttier nach Entrichtung des Mietspreises von drei Rupien sür den Tag und eines Trinkgeldes für meine stets fröhlichen Karen-Treider, die höchst befriedigt stracks ihren Rückmarsch, antraten.

Lu Pé und Badiwal hatten der Versuchung eines Schnapsladens nicht zu widerstehen vermocht und mußten in ftark angeheitertem Zustande aus der Schenke geholt Sie behaupteten felbstverständlich, tropbem fie fich merben. kaum auf ben Beinen halten konnten, an Rüchternheit bochstens von einem neugeborenen Kalbe übertroffen zu werden, was sie aber nicht vor einer schwungvollen Moralpredigt und ber Androhung icharfer Strafen für ben Wieberholungsfall bewahrte. Als Lu Pé trot allebem am Abend in ber bekannten Gangart bes Gefängnis-Direktors Gifenstein aus der "Fledermaus" in den Speisesaal geschwankt fam, wurde kurzer Prozeß mit ihm gemacht, indem Mr. Baines auf meinen Bunsch einige seiner Polizisten berbeirufen und durch diese den Herrn Burmesen in dem auf der Sobe eines Sügels im Stationshaufe hübsch luftig gelegenen Lattenverschlag für die Nacht unterbringen ließ.

Die Polizeitruppe in Papun besteht aus Gurkas und Karens, die sich zusammen vortrefslich vertragen, troß ihrer verschiedenen Religionsbekenntnisse; denn während die Gurkas sich zur Lehre Brahmas bekennen und somit auf "Raste" zu halten haben, sind die Karens entweder Christen oder Seiden. Wenn daher die Gurkas auch nie daran denken können, mit einem Karen zusammen ihre Mahlzeiten einzunehmen, so hindert sie im übrigen nichts, gute Kameraden zu sein, und von dieser ihrer guten Kameradschaft kann man sich allabendlich überzeugen, wenn die nicht im Dienste dessindlichen Mannschaften sich auf dem vor Mr. Baines' Bungalow liegenden Exerzierplat versammeln, um im Fußballspiel (nicht dem burmessischen, sondern dem englischen Spiel mit großem Leberballe) ihre Kräfte und ihre Sewandtheit

gegen einander zu meffen, wobei in der Regel die Rarens ben Sieg bavon tragen.

Als ich gleich am ersten Abend von der Veranda aus den sich herumtummelnden elastischen Gestalten zuschaute, siel mir ein mit besonderem Feuereiser sich am Spiel beteiligender, kaum siedzehnjähriger Junge durch seinen Schneid und seine Behendigkeit auf. Er war weder ein Karen noch ein Gurka, sondern seinem hochgeschürzten seidenen, um die Hüften geschlungenen, rot und braun gestreisten Lungi nach zu schließen, ein Burmese. Dieser Annahme widersprach hingegen wieder sein kurz gehaltenes Haar; denn die Burmesen tragen dasselbe lang und auf dem Scheitel in einen Knoten geschlungen, der mit einem Seidentuche umwunden wird; auch sehlte ihm die Tätowierung der Oberschnstel.

Auf meine Frage, wer ber Junge fei, erfuhr ich von Mr. Baines, er fei ber Sprößling eines europäischen Baters und einer burmesischen Mutter aus anftändiger Familie, habe guten Schulunterricht genoffen und arbeite 3. 3. als Volontär in ber Polizeikanzlei. Der Junge gefiel mir vom erften Augenblick, und als er am folgenden Morgen an unserem Bungalow vorbeitam, um aufs Bureau ju geben, ließ ich ihn zu mir rufen und fragte ihn, ob er nicht Luft habe, mich auf einer Reise burch bie Schanstaaten zu be= gleiten. Er eröffnete mir barauf, bag er, feit er von meiner Ankunft in Papun erfahren, die Absicht gehegt habe, mich zu bitten, ihn mit zu nehmen, daß er aber nicht gewagt habe, mir feinen Wunsch vorzutragen; er fei bereit, mir zu folgen, gleichviel wohin. Meine Frage, ob er irgend welche Beugniffe besitze, beantwortete er mit Nein, bagegen habe er beim letten Turnfest ben ersten Preis als Hochspringer bavongetragen, habe die Mittelschule in Moulmein absolviert, sei gesund, Protestant, der englischen Sprache mächtig, des Lesens und Schreibens kundig, könne ein wenig kochen und schene sich vor keiner Arbeit. Die Gehaltsfrage behandelte er sehr cavalièrement, er käme überhaupt nicht mit mir, um Geld zu verdienen, sondern aus Lust am Reisen, er wolle etwas von der Welt kennen lernen und wäre vollauf zufrieden, wenn ich ihn unterwegs verpslegen wolle. Nach Rücksprache mit Mr. Baines wurde der Junge in meinen Dienst genommen. Sein Name war Chit-Ha, was in der burmesischen Aussprache etwa wie Schiller klang. Ich tauste ihn daher Friedrich und nannte ihn "Frith".

Lu Be murbe nunmehr auf meinen Bunich aus seinem Lattenverschlage heraus gelassen und in einem fürchterlich verkaterten Zustande vor mich gebracht. Er hatte eine infam kalte, unbequeme Nacht auf bem harten Boben bes mit nichts weniger als mobernem Lurus ausgestatteten Gefängnisses zugebracht und erklärte, an eine äbnliche Behandlung nicht gewöhnt zu fein, er fei felber Poligift gewesen und habe genug Leute in ficheren Gewahrsam beförbert, aber bei biefer Beforberung eine paffive Rolle zu fpielen, fei gegen feinen Geschmad, und er ziehe es baher unter ben obwaltenben Umftanben vor, auf die Ehre, in meinen Dienften ju fteben, zu verzichten. Er glaubte bamit offenbar einen Trumpf auszuspielen, da ihm meine bisherigen vergeblichen Anftrengungen, weitere Diener ju engagieren, fein Geheimnis waren, und war nun allem Anschein nach recht peinlich überrascht, als ich ihm mitteilte, er ware mit seinem Ents laffungegefuch meinen Absichten burchaus entgegen gekommen, er moge ohne Zeitverluft feine Sachen paden und babin zurückehren, von wo er gekommen fei. 3ch gablte ihm bann seinen bisher verdienten Lohn aus, gab ihm in einer Anwandlung von Großmut Gelb zur Rückfahrt bis Rangun, und damit war Herr Lu Pe für mich erledigt. Mir selbst aber war eine Last von der Seele genommen, denn es war mir klar geworden, daß es eines Tages zwischen mir und ihm zu einem Kampfe auf Leben und Tod kommen müsse.

Frit erhielt einige Rupien, um sich reisefertig zu machen, außerbem murbe ihm bebeutet, fein Gepad auf ein Minimum zu beschränken, Roffer, Riften und andere schwere ober umfangreiche Gegenstände aber zuruck zu laffen. Als er mich in bescheidenster Weise bat, einen kleinen Roffer mitnehmen zu dürfen, da ein solcher sein Ansehen bei den Leuten im Innern des Landes bedeutend erhöhe, ließ ich mich erweichen und bewilligte biese Bitte. Nach einigen Stunden kam er mit seiner Ausrustung anmarschiert. Angenehm überraschte mich das Format des Koffers, der berufen war, das Unsehen des Besitzers wesentlich zu erhöhen, benn er mar nicht viel arößer, als eine altväterliche Zuckerdose. Sein Inhalt bestand aus zwei grellfarbenen seibenen Lungis, cremefarbigen feibenen Sädchen und Ropftuchern, sowie endlich einigen Büchsen portugiesischer Sardinen. In der Meinung, Frit könne sich verpflichtet glauben, auch für meine leiblichen Beburfniffe ju forgen, fragte ich ihn, für wen die Sardinen beftimmt seien, worauf er meinte: "Für uns alle."

Wenn ich mich auch hier wieder in Detailmalerei verliere, so geschieht dies, weil Friz berufen ist, die entschieden bedeutendste Rolle in der weiteren Schilderung meines Marsches zu spielen und weil in den drei Worten: "Für uns alle" sich sein ganzer Charakter wiederspiegelt. Er war der selbstloseste, freigebigste, gastfreieste Junge von der Welt; was er besaß, das teilte er mit jedem in der Karazwane, er hungerte und durstete, wie ich hier und da nach-

träglich erfuhr, lediglich damit ich keine Entbehrungen leiben follte, er gab alles hin, was er besaß, und nur das übrig= bleibende "Nichts" beanspruchte er für sich felber. war, obgleich europäisches Blut in seinen Abern rollte, in biefer Richtung vollkommen Burmefe, benn Freigebigkeit und Bastfreiheit sind echt burmesische Charaftereigenschaften, und zwar Charaktereigenschaften, an benen, wie ich fürchte, über furz ober lang die Burmefen zu Grunde gehen werden. Der Burmese ist ein viel zu anständiger Mensch, um sich gegen bie sein Land allmählich überflutenden geizigen und habfüchtigen Mabraffis, Chittagonier, Schans und Chinefen behaupten zu können. Der Kuli aus Madras wird ihn von seinem Grund und Boben verbrängen, wie ber Chittagonier ihn schon mit seinen Fahrzeugen von den Aluffen verbrängt, und ber Chinese sich bes Sandels bemächtigt hat. Mit bem Gindammen bes Räuberwefens in seinem Lande wird ber Schan, ein geborener Reifender und Sandelsmann, sich mehr und mehr nach Burma herunterziehen, um ben Eingeborenen bes Landes, ber feit undenklicher Zeit gewohnt ift, sich mit Ballspiel und Burri-Rauchen zu beschäftigen, von der Sand in den Mund und, wenn er felbst nichts hat, von dem zu leben, mas fein Nachbar befitt, von feinem Grund und Boden zu vertreiben.

Nachdem ich den Koffer und seinen Inhalt besichtigt hatte, entdeckte ich noch ein anderes umfangreicheres Gepäckftück und erhielt auf meine Frage, was dasselbe enthalte, von Friz die Antwort: "Sine Bibel!"

Ob er etwa daran bächte, dieselbe mit auf Reisen zu nehmen?

Sa! Es sei eine burmesische Uebersetzung ber heiligen Schrift, die er kurzlich für ben Preis von 5 Rupien gekauft

habe, in der Absächt, sie unter die Seiden zu bringen; er hosse, ich würde ihm gestatten, die jetzt sich bietende günstige Gelegenheit zu benutzen, sein Borhaben auszusühren. Wäre ein anderer Diener mit einem ähnlichen Ansunnen an mich herangetreten, durch das Mitnehmen einer dickleibigen, zweisbändigen Bibelübersetzung mein dis auf das Allernotwensbigste beschränktes Gepäck noch um mindestens 10 Pfd., d. h. nach durmesischen Ibeen um eine kleine Kulilast zu vermehren, ich würde ihn für verrückt erklärt und ziemlich unsanst zurechtgewiesen haben. Fritz aber, der soeben Sardinen "für uns alle" gekauft hatte, konnte ich unmöglich so schroff behandeln, und ich erlaubte ihm daher, die Bibel mit zu führen, so lange wir mit Elesanten marschierten, stellte aber die Bedingung, daß im Notfalle der erste beste bes Weges kommende Seide mit dem Buche beglückt werden müsse.

Die brei Tage, welche ich in Papun zubrachte, vergingen in angenehmfter Beife in Gefellschaft Mr. Baines' und feiner beiben Polizeioffiziere. Erfterer ftellte ben Rarens, mit benen er hauptfächlich zu thun hatte, ein äußerst gunftiges Beugnis aus. "Es läßt fich nicht leugnen," meinte er, "baß bie Rarens unverbefferliche Diebe find, aber fie find bei alledem die ehrlichsten Diebe von der Welt. Fragt man einen des Diebstahls verbächtigen Karen, ob er schuldig sei, so sagt er ohne weiteres Ja! und forscht man weiter, warum er gestohlen, so erklärt er, ber ober jener Begen= ftand, ober ber Elefant seines Nachbarn habe ihm schon seit langer Zeit besonders gefallen, und da er keine andere Mög= lichkeit gesehen habe, sich in ben Besit besselben zu fegen, so habe er ihn fortgenommen. Das sei sein ganzes Bergeben, und wenn man ihn deswegen bestrafen wolle, so möge man es thun." Gines Morgens erzählte Mr. Baines, gerade aus einer Gerichtssitzung heimkehrend, er habe heute einem Diebe eröffnet, daß er nach § 42 zu so und so viel Wochen Gefängnis verurteilt worden sei, worauf derselbe erwidert habe, das sei keine Gerechtigkeit, er habe zum ersten male gestohlen und bäte daher auch nach § 1 verurteilt zu



Brongetrommel ber Rarens.

werden, aber gleich mit Nr. 42 anfangen, das ginge denn boch nicht. Ein anderer, der als Zeuge geladen und drei Tagereisen weit hergekommen sei, habe sich beschwert, daß er nur fünf Minuten lang vernommen worden sei, und gemeint, es wäre zu viel verlangt, drei Tage lang zu marschieren und dann nach einem nur wenige Minuten dauernden

Berhör wieder entlassen zu werden; er habe erwartet, minsbestens einen ganzen Tag lang vernommen zu werden.

Mr. Baines scheint mir recht barin zu haben, wenn er meint, man könne biese kindlich einfältigen Menschen nicht



Bronzetrommel der Karens.

nach bem Buchstaben bes Gesetzes richten, sondern musse hier mehr bie väterlich erziehliche Rute schwingen.

Ueberaus interessant sind die großen Bronzetrommeln der Karens, die ich in einem Kloster in Papun zum ersten male zu Gesicht bekam. Herr Hofrat A. B. Meyer, Direktor des ethnographischen Museums in Dresden, hatte mich seit

langer Zeit gebeten, mich nach biefen feltenen Musikinftrumenten umzusehen, und ich hatte mich seitbem an alle mir bekannten, mit ben Rarens in Berührung fommenden Beamten, sowie an mehrere unter ben Karens lebenbe Diffionare mit ber Bitte gewandt, mir eine folche Trommel zu Von allen hatte ich jedoch bie Antwort erhalten, fie hatten von berartigen Instrumenten nie gehort und bezweifelten, daß dieselben überhaupt eristierten. Und nun komme ich in Papun in eine Pungi Knounk und finde gleichzeitig zwei diefer lange gesuchten Trommeln, die hier freilich nicht in ihrer Eigenschaft als solche, sondern als Wasserbehälter benutt murben. Sie sollen nach Aussage ber einen von ben Schans, nach Aussage ber anderen von ben Rarens felber angefertigt, und zwar aus ber Bronze eingeschmolzener, aus ben Tempeln und Bagoben gestohlener Buddhabilber gegoffen werben. Sie bilben, wie schon früher bemerkt, neben Glefanten ben wertvollften Befit ber Rarens, die sich nur in den äußersten Notfällen von ihren Trommeln Wenn es mir tropdem gelungen ift, zwei berfelben (die größere ist 45 Zentimeter boch und hat einen Trommel= flächendurchmeffer von 60 Zentimeter) zu erstehen, so verbanke ich bas ausschließlich ben liebenswürdigen Bemühungen meines Wirtes, ber fich bei ben Karens folder Beliebtheit erfreut, daß sie ihm noch ganz etwas anderes, als ihre Trommeln verkaufen murben.

Am Abend vor meiner Abreise erschien auf dem freien Plate vor unserem Bungalow eine etwa zwanzig Mann starke Schanmusikbande, um mir eine Huldigung darzusbringen. Als Instrumente dienten etwa ein Dutend abgestimmte Gongs, eine große Trommel und verschiedene Bronzesbecken. Die Musik selbst war ebenso ansprechend wie eigen-

artig. Mehrere bis auf die Hüften nackte wohlgebaute Tänzer führten gleichzeitig Scheingefechte mit Schwertern und Lanzen auf und bekundeten dabei eine seltene körperliche Gewandtsheit. Das Kostüm der Schans, bestehend aus sehr weiten,

bis an die Anöchel reischenden Hofen, durch einen buntseidenen Gürtel zusammengeshalten, in dem vorn ein filberner Dolch steckt, weiten weißen Zacen und hellsardisgem, seidenem Kopfstuch, ist ein ebenso männliches wie Kleidsfames.

An einer fingers
biden grünen ober ros
ten Wolls ober Seis
benschnur von ber
linken Schulter herabs
hängend, trägt jeber
Schan, arm ober reich,
sein etwa drei Fuß lans
ges, in einsacher ober
mit Silberbeschlag ges
zierter Bambusscheibe



Schan-Arieger.

stedendes schwach gebogenes Schwert, seine Dha; dazu über dem Gefäß ein kleines Körbchen zur Aufbewahrung seiner Burris u. s. w. Als Kopfbedeckung bei Reisen dient ihm ein großer an den Seiten schlaff herabhängender Hut aus

feinem Strohgestecht, mit einer sast bis auf ben Rand bes Hutes herunterfallenden langen Quaste aus dünnen roten beziehungsweise grünen Liten. Lettere sind meist österzeichisches Fabrikat, während die Hüte, die einzig und allein von den Schans getragen werden, aus der chinesischen Propinz Junnan bezogen werden. Die Schans sind von der



Schan-Dha.

Brust bis 3U Anöcheln mit dunkelblauen, feltener roten, oft überaus feinen und geschmackvollen Täto= wierungen bededt, auch fieht man vielfach Leute, die sich Gold= und Silberftuckben, sowie Sbelfteine (meift Rubinen) untereffleisch haben machfen laffen, in bem Glauben, ba= burch hieb=, ftich= und schußfest zu werden.

Eines ber entzückendsten kleinen Menschenkinder, die mir je vorgekommen sind, war ein neunjähriger Schanjunge, der Sohn eines Häuptlings aus einem benachbarten Staate. Derweil die Fechttänzer die wildesten Sprünge aussührten und sich wie wahnsinnig geberdeten, stand dieser kleine Kerl im Hintergrunde, wiegte sich erst nach dem Klange der Musik in den Hüften hin und her und sing dann, sich unbeodsachtet glaubend, an, einen Tanz aufzusühren, so zierlich, so annutig, wie ich mich nicht entsinne, jemals im Leben etwas ähnlich Bollendetes gesehen zu haben. Als Mr. Baines

ihm zurief, in den Vordergrund zu kommen, folgte er verlegen dieser Aufforderung, und wie er dann vor uns stand in seinem schneeweißen Anzuge, das rabenschwarze Haar mit einem rosaseidenen Tuch zusammengehalten, die großen manbelsörmig geschnittenen, von langen, samtnen Wimpern überschatteten Augen verschämt halb zur Erde gesenkt, die Wangen seines zarten Gesichtes von der Aufregung des Tanzes und von Verlegenheit leicht gerötet, da waren wir uns einig darin, daß wir eines der lieblichsten Wesen, die Gott je geschaffen, vor uns hatten.

Ich schenkte ihm eine Rupie, die er mit reizendem Anstande entgegennahm, und auf die Frage, was er mit derselben zu thun gedächte, antwortete er, er wolle sich Kuchen dafür kaufen. Genau wie ein deutscher Sextaner! Wie prosaisch. Ich hatte eigentlich gehofft, er würde sagen, er wolle sich dafür ein Paar neue Flügel machen lassen, um wieder Engel zu werden, und nun war er doch ein Junge wie alle andern und wollte sich Kuchen kaufen!

Am folgenden Morgen erschien rechtzeitig der mir von Mr. Baines versprochene Elesant nebst sämtlichen Söhnen des Besitzers desselben, drei netten, gefälligen Karenburschen. Auf meinen Bunsch war die größte Haudah, die in Papun und Umgegend zu haben war, aufgetrieben worden, so daß die Berladung unserer Sachen keine großen Schwierigsteiten bot.

Als ich Fris, der sich in dem ihm von Mr. Baines ausgestellten Paß nicht "servant", sondern "clerk" hatte betiteln lassen, in seinem Reisekostüm antreten sah, hätte ich vor Überraschung beinahe meinen Revolver, den ich gerade im Begriff war, mir um den Leib zu schnallen, fallen lassen. Zuvor hatte ich den Jungen stets in für einen Burmesen auffallend einsachen Gewändern gesehen, außerdem hatte ich ihm einen bisher von Lu Pé getragenen grauen Leinwandsanzug gegeben, und von seinem gesunden Menschenverstand erwartet, daß er sich für den Marsch seiner ältesten, schlechtesten Sachen bedienen würde. Aber nein! Da stand er vor mir — sonst in der Regel barfuß laufend — ein Paar glänzende Lackschuhe an den Füßen, mit taubengrauen, dis übers Knie reichenden baumwollenen Strümpsen, orangefarbenem, goldig schimmerndem seidenem Lungi, crömefarbigem, dünnem Seidenjäcken, um den Kopf ein rot und weißes geblümtes Lücksein, ebenfalls aus Seide. Kurzum, ein Kakadu war gar nichts im Bergleich zu Friz, der tausend schöne Farben spielte.

Als ich ihn fragte, ob er nicht recht bei Troft sei, wurde er rot wie ein Krebs und meinte, er müsse doch beim Abschied ben Leuten zeigen, daß er nicht fortgehe, weil er nicht mehr genügende Mittel besäße, auch ohne mich zu leben. Das war allerdings für einen Burmesen ein Grund, der sich hören ließ, und da ich ohnehin überzeugt war, daß weder die köstlichen Lackschuhe, noch die zarten, taubengrauen Strümpse lange in der Lage sein würden, mein an nackte Beine mehr gewöhntes Auge zu verletzen, so ließ ich dem Jungen sein Bergnügen und gab ihm, um ihm einen möglichst wirkungsvollen Abgang zu sichern, einen mit Silber beschlagenen Schanspeer zu tragen, den mir einer der Polizeisofsiziere, Mr. Leggette, tags zuvor zum Geschenk gemacht hatte.

Badiwal stach in seinem groben Anzuge, der auf dem Körper eines meiner früheren Diener bereits den Feldzug gegen Manipur mitgemacht hatte, als Landstreicher heute beinahe wohlthuend gegen Friz ab und konnte einige höhnische

Bemerkungen über feinen glanzenden Rollegen nicht unter- bruden.

Endlich war alles marschfertig, und nach einem herzlichen Abschiede von meinem gastlichen Wirte setzen wir uns
in Bewegung. Mein Geleite bestand aus einem Polizeisergeanten und vier Mann, so daß unsere kleine Karawane
alles in allem elf Köpse zählte. Die Polizeisoldaten in
Burma erhalten eine im Vergleich zu ihren Kameraden in
Indien recht hohe Löhnung, nämlich 18 bis 24 Mark
monatlich, dazu jährlich zwei vollständige Anzüge aus starkem
grauem Jutestoff, sogenanntem Kaki. Für ihre Verpstegung
haben sie selber zu sorgen.

Rurz hinter Papun begann eine ftarte Steigung burch Busch und Waldland. Wir hatten einen Bergrücken von etwa 2000 Fuß zu überschreiten. Der Weg war miferabel, entweder fteinig ober burch Elefanten mahrend ber naffen Sahreszeit in einer Weise ausgetreten, daß die fich ununterbrochen aneinanderreihenden, oft mehrere Ruß tiefen, jett bei trodenem Wetter hartgewordenen Suffpuren ibm das Aussehen einer riefenhaften Wachsmaabe verliehen. Unser Elefant folgte, wenn auch, soviel ich bemerken konnte, keines= wegs errötend, ben Spuren feiner Vorganger und trat ohne große Beschwerben von einem Loch ins andere. Für Radja fowohl wie für uns Menschen mar die Sache immerhin weniger bequem und unfer Marsch ftundenlang ein bestänbiges Fallen und Stolpern, wobei namentlich Frigens Lackfcuhe und Wadenstrumpfe übel zugerichtet wurden. Weg von Papun bis zur siamesischen Grenze kann ohne Schwierigkeit in zwei Tagen zurudgelegt werben. Da unser von Dr. Baines bestellter siamefischer Glefant aber kaum vor brei Tagen an der Grenze eintreffen konnte, ließen wir uns Zeit und machten uns das Leben so bequem wie möglich. An einem kristalklaren Flüßchen, dem Methaluk, der jetzt etwa 3 Fuß Wasser hatte, in der Regenzeit aber eine Tiese von 7 Fuß und darüber ausweist, bezogen wir unser erstes Lager. Hier wie auch auf unseren beiden nächsten Rastpläten hatte Mr. Baines die als Rasthäuser dienenden Bambusschuppen für mich neu in Stand setzen und reinigen lassen. Überall erschien der Vorsteher der nächstgelegenen Ortschaft mit Geschenken an Bananen, Giern und Hühnern, so daß wir nicht nötig hatten, uns irgend etwas abgehen zu lassen.

Die Gegend gilt als recht unsicher, und Räuberbanden, größtenteils Schans, sind keine seltenen Erscheinungen in den Dorfschaften um Papun. Ja, eine solche Bande hat sogar noch vor wenigen Jahren die Frechheit gehabt, Papun selbst anzugreisen, was ihr aber übel bekommen ist, da fast die ganze Gesellschaft, während sie die Stadt von einer Pagode am jenseitigen Ufer des Flusse beschoß, umzingelt und niedergemacht wurde. Was in Gefangenschaft geriet, wurde später mit Hilse des Stranges unschädlich gemacht.

Derweil Vadiwal sich mit der Küche beschäftigte, Radja friedlich grafte, die Karens im Flusse nach Fischen und die Gurkas im Walde nach Wild suchten, las ich Fritz ein Privatissimum über die Pflichten eines guten Dieners, zeigte ihm, wie man ein Bett zu machen, einen Tisch zu decken, Wassen zu puten und eine Pfeise zu stopfen habe, an welcher Stelle mein Revolver über Nacht liegen solle und wo unter allen Umständen zu jeder Stunde Streich-hölzer zu sinden sein müßten. Später folgte ein Bad im Flusse, ein kurzer Gang in den Wald, darauf ein einsaches aber gutes Abendessen, und unser Tagewerk war vollbracht.

Der Sergeant stellte einen Posten auf, ein großes Wachtseuer wurde angezündet, um welches sich Karens und Gurkas einsträchtig lagerten, um noch eine Weile zu plaubern, dann wurde es still, bis endlich nur das stets ungemein wohlsthätig auf meine Nerven wirkende Geräusch von Radjas Kauwerkzeugen und ab und zu der Schrei eines Hirsches die Ruhe der Nacht unterbrach.

Der Morgen war empfindlich kalt, ein dichter, bem Flusse entsteigender Nebel hüllte uns ein, so daß wir kaum fünf Schritte weit sehen konnten. Da wir keine Gile hatten, ließen wir uns Zeit mit dem Aufbruch, bis der Sonne wärmender Strahl den Nebel verscheucht hatte, und setzen uns inzwischen um ein behaglich loderndes Feuer.

Wir hatten auch heute wieder verschiedene starke Steigungen zu überwinden, marschierten für einige Zeit in dem nur wenig Wasser enthaltenden steinigen Bette eines Flüßchens, welches sich zwischen mit herrlichen Bäumen, mindestens 60 Fuß hohem Bambus und wunderdar üppigen Bananenstauden bestandenen Bergen hindurch windet, frühestückten in einem der bereits erwähnten, für mich hergericheten Rastschuppen und setzen dann den Marsch dis Nataun fort, wo wir wiederum, fern von allen menschlichen Wohnungen, Lager inmitten des Waldes bezogen.

Frit that sich hier am Abend nach gethaner Arbeit als Feldprediger auf, las, mit den Karens um ein Holzseuer hockend, aus seiner Bibel vor und erklärte seiner kleinen Gemeinde schwer verständliche Stellen mit einem Sifer, der einem Berufsapostel Ehre gemacht haben würde. Der Junge war wirklich ein frommer Christ, und da er dabei kein Mucker war, so ließ ich seinen apostolischen Bestrebungen freien Lauf. Ich hoffte nebenbei auch, er würde mit seinen Vorträgen

einen etwas veredelnden Einfluß auf den Hallunken Badiwal ausüben und ihm beibringen, die Leber zu geben, wem die Leber gebührt; diese Hossingen, die Leber zu geben, wem die Leber gebührt; diese Hossing erwies sich indessen leider als trügerisch, er war zwar einer von Frizens ausmerksamsten Zuhörern, aber die Worte der Bibel hören und nach ihnen zu handeln war bei ihm, wie bei den meisten Menschen, zweierlei. Daß Badiwal übrigens auch ein sogenannter Christ war, ersuhr ich eines Abends. Als ich ihn fragte, ob Friz ihn noch nicht bekehrt habe, erwiderte er grinsend:

"I long time christian, Sir".

"So? Das ist mir ja ganzlich neu. Wer ist benn Dein Gott?"

"Jefus Chriftus ift mein Gott."

"Jesus Christus? Haft Du benn, wenn Du Christ bift, teine Ahnung, wer Jesus Christus war?"

"I know very well, Sir. He was very big man."

Wer nun die Inder kennt und weiß, was sie unter einem "very dig man" verstehen, der wird ohne Schwierigskeit aus der Antwort Ladiwals ersehen, daß er sich Christus etwa als ehemaligen Gouverneur von Madras mit einem Einkommen von 10000 Rup. monatlich vorstellte.

Unser Lager befand sich in einer kleinen Walblichtung. Mit Sindruch der Nacht glaubte ich das Geläute dumpfer Gloden zu vernehmen und erwartete somit jeden Augenblick, einen Elefanten oder einen Jug Lastochsen aus dem Walde auftauchen zu sehen, die Fritz mir erklärte, der Laut rühre von einem von den Burmesen Niat-so genannten Nachtvogel her. Märchenhaft schön war das Aussteigen der Mondscheibe hinter einem mit Bambusdickicht bedeckten Waldhügel, und es währte lange, die ich mich an diesem Schauspiel satt ges

seben hatte und mich, zufrieden wie ein Menschenkind es nur sein kann, in meine Sägerbede hüllte.

In aller Frühe waren wir auf ben Beinen, um Daguin, ben burmesisch-siamesischen Grenzposten, womöglich noch vormittags zu erreichen. Am Wege fanden wir mehrfach merkwürdig phantastische Bambus-Klechtwerke und Gerufte, die von den Karens als Teufelsfallen aufgestellt waren, genoffen verschiedentlich hübsche Durchblicke auf Schluchten und Waldthäler und faben bereits gegen 10 Uhr bie Waffer bes Salwin, einem Silberbande gleich, fich zwischen grünenden Sügeln bahinschlängeln. Balb wurde auf ber anderen Seite bes Klusses das siamesische Grenzfort sichtbar, wenn man eine einfache, von hohem Holzzaun umgebene Station fo nennen barf. Der lette Teil unseres Weges führte burch bemässerte Reisfelder und sogenannte Taungpas, d. h. durch Nieder= hauen des Waldes und Verbrennen des Holzes geschaffene Lichtungen, die eine ober zwei Ernten zu tragen haben und bann wieber verlaffen werben.

Die an bem Westufer bes Salwin, der stamesischen Station gegenüber, aber etwa 100 Fuß höher als diese gelegene burmesische Grenzstation hat eine Besatung von 30 Mann Militärpolizei unter Besehl eines Gurkasergeanten, ist nett und sauber gehalten und gleich der siamesischen Station von einer Holzpallisade umschlossen. Man stellte mir innerhalb der Umwallung ein Quartier zur Verfügung, doch zog ich es vor, der schöneren Lage wegen, Bett und Tisch auf der Veranda des unmittelbar am Flusse freundlich gelegenen Hauschens des Fährpächters aufzustellen, dessen Leute sich in seder Weise freundlich und entgegenkommend zeigten. Das Fährrecht wird von der Regierung, ob jährlich oder in größeren Zwischensamen weiß ich nicht, meistbietend vers

pachtet. Der jetzige Pächter, ein indischer Handelsmann in Papun, zahlt eine Pacht von 3500 Rup. für das Jahr und soll babei gute Geschäfte machen, da der Verkehr der nach Papun ziehenden Ochsenkarawanen zu Zeiten ein recht beweitender ist. Die aus Junnan kommenden Maultiers und Pony-Karawanen psiegen indessen meist dem linken Flußuser folgend nach Moulmein zu ziehen.

Bur Rekognoszierung des Terrains und um Erkundigungen einzuziehen, ob ber von Mr. Baines bestellte Elefant bereits eingetroffen ober mann er zu erwarten sei, fuhr ich mit Fritz und meinem Sergeanten nach ber siamesischen Seite hinüber. Das Thor des Forts ftand offen und unbewacht, so bag wir ungehindert eintreten konnten. Auch im Innern der halbverfallenen und ara vernachlässigten Anlage war außer einigen Beibern und Kindern niemand anwesend. In dem hölzernen, geräumigen Stationshaufe hingen acht verrostete Feuersteinschloß-Gewehre an ben Wänden, von Solbaten keine Spur. Endlich erschien ein alter Laosier, scheinbar ber "Rommandant" ber Station, in Zivil, b. h. mit einem Lenbentuch, im übrigen aber mit Atmosphäre bekleidet, um sich nach unserem Begehr zu erkundigen, und erklärte auf Befragen, von einem eingetroffenen ober im Anmarich begriffenen Glefanten nichts zu miffen.

Wir ersuhren, daß die Station mit zehn Soldaten belegt sei, die jedoch zur Zeit abwesend seien — wie ich vermute — um irgendwo zu requirieren. Mein Sergeant erzählte mir nämlich, es sei in Siam allgemein Sitte, daß bas Gehalt der Soldaten von irgend einem ihrer höheren Vorgesetzten eingesteckt würde, es ihnen dafür aber gestattet sei, sich zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes an die Landbewohner zu halten, was sie natürlich in ausgiediger Weise

thaten und baburch berartig in Anfpruch genommen feien, baß fie nur felten Zeit fanben, fich auf ber Station zu zeigen.

Den Nachmittag benutte ich bazu, Radia auf die siamesische Seite des Salwin zu bringen, ein keineswegs gefahrloses Unternehmen, ba die Strömung eine fehr ftarke ift, sich verschiedene Felsen im Fluß befinden und auch an heftigen Strudeln fein Mangel ift. 3ch nahm daher bie Überführung dieses Mal felbst in die Sand, stellte mich im Badeanzug in ein kleines Fährboot und lotste den schwimmen= ben Rabja an langer Leine glücklich burch alle Fährnisse hindurch. Um eine nicht geringe Sorge erleichtert, stürzte ich mich dann felber in die Fluten, um den Versuch zu machen, zurückzuschwimmen, aab indessen ben Rampf mit ber Strömung ichon nach wenigen Sekunden als unfinnig auf und ließ mich zum Fährhause zurückrudern, wo Frit mich mit einem Briefe in ber Sand empfing. Derfelbe enthielt eine Mitteilung des Holzhändlers Moung Shway Hlay in Mainlungni, berzufolge biefer nicht, wie Mr. Baines gebeten, einen Elefanten, fonbern, bamit ich in aller Bequemlichkeit reisen solle, beren brei und zwar unter Rührung feines Onkels abgefandt habe, die noch am felbigen Abend zu erwarten seien. Der freundliche Briefschreiber sprach zugleich bie Hoffnung aus, mich in feinem Saufe als Baft begrußen zu burfen und stellte mir ichon jest weitere Elefanten aus feiner Berbe für meinen Weitermarich nach Chienamai, ber etwa zehn Tagereisen von Mainlungni gelegenen Sauptstadt bes Laosstaates gleichen Namens, zur Verfügung.

Das waren Neuigkeiten, wie sie angenehmer nicht gebacht werben konnten. War doch durch das freundliche Anerbieten des Holzhändlers mein Marsch für die nächsten 14 Tage gesichert.



## Don Daguin big Mainlungpi.

bem jenseitigen Ufer ein. Am folgenden Morgen — wir wurden durch das Reveilleblasen der Mannschaften auf der Station schon um 4 Uhr geweckt — fuhren wir zum anderen Ufer hinüber und waren, da bei dem uns zur Verstügung stehenden Raum die Beladung im Sandumdrehen erledigt war, bald auf dem Wege gen Mainlungpi. Unsere Elefanten waren drei prächtige, schnellfüßige Tiere, von denen einer eine große Gepächaudah trug, während die beiden anderen mit Reithaudahs belastet waren.

Die burmesische und siamesische Reithaudah gleicht, im Gegensate zur indischen, die wie ein Schlitten geformt ist, einer quer über den Rücken des Elefanten gestellten Bettstelle, über die sich ein aus Bambusgeslecht hergestelltes, nach vorn und hinten weit ausladendes Dach wöldt, so daß das Ding von oben gesehen wie eine gewaltige Schildkröte, von der Seite betrachtet aber wie ein Soussleurkasten aussieht. Dieses aus Holz, Rohr und Bambus gesertigte Gerüst mit sattelförmigem Fuß, ruht nicht direkt auf dem Rücken des Elefanten, sondern auf einer dicken Schicht übereinander

liegender, ungegerbter Ruh- ober Büffelhäute, die vor dem Beladen über den Rüden des Elefanten gelegt werden. Die Bettstelle ist von einem 6 Joll hohen geschnikten Golzgitter umgeben, um das Herausfallen der Matraken u. s. w. zu verhindern. In dem Gitterwerk der Borderseite befindet sich ein Sinschnitt, aus dem man, wenn man aufrecht zu sitzen vorzieht, die Beine herausbaumeln lassen kant. Alle Holzteile der Reithaudah sind mit schwarzem Lack überzogen und disweilen mit Bergoldungen versehen. Festgehalten wird die Haudah auf dem Elefanten durch einen Bauchgurt aus Rohrgesecht, sowie durch hübsch gearbeitete reichornamentierte Bronzeketten, von denen die eine unterm Schwanz des Elefanten, die andere unter seinem Hals durchläuft.

Man ist in einer Haudah sowohl gegen Regen, wie Sonne vortrefflich geschützt und kann, falls man — was allerdings selten zutrifft — eine der Körperlänge eines Europäers angepaßte erhält, äußerst behaglich reisen und sogar in derselben schlasen. Ich gebe freilich zu, daß ein gewisser Grad von Stumpssinn dazu gehört, sich bei einem täglich 8—10 Stunden währenden Herumschütteln in einer solchen Bettstelle wohlzusühlen und ich bekenne offen, daß der mir zu Gebote stehende Stumpssinn hierzu nicht völlig ausreicht, aber ein Burmese oder Inder, sagen wir übershaupt ein Orientale, besindet sich darin durchaus a son aise.

Frit und Badiwal ließen sich jedenfalls nicht lange nötigen, Plat zu nehmen, und verließen ihre Sitze während ber ganzen Reise nur in den äußersten Notfällen, wohingegen ich in der Regel abwechselnd marschierte und mich von Radja tragen ließ und nur ab und zu aus Söslichkeit dem Onkel Woung Shway Hlays, namens Moung Shway Hla, zu deutsch "Goldschönchen", einen kurzen Besuch in

seiner Haubah abstattete, wobei Fritz mich stets als Dolmetscher zu begleiten hatte, so daß wir dann gleichzeitig zu Dreien beisammensaßen.

Moung Shway Hla, wir nannten ihn hinfort mit ber burmefischen Bezeichnung für Onkel kurzweg "Ule", entpuppte fich als ein liebenswürdiger, frohlicher Befellichafter, ber uns namentlich abends im Lager burch seine Unterhaltungsgabe über manche Stunde hinwegtäuschte. Von ihm erfuhren wir, daß sein Bruder einen großen Teil der Forsten bes Fürsten von Chienamai, berselben Forsten, durch die uns jett unfer Weg führte, gepachtet habe. Der Fürst erhalt für jeden gefällten Baum acht Rupien, gleich zwölf Mark, scheinbar ein ausnehmend geringer Preis. Man barf aber nicht vergessen, welch bedeutende Kosten es verursacht, das gefällte Solz oft viele Meilen weit mit Elefanten bis zum nächsten Wasserlauf zu schaffen, daß nicht wenige ber in ben Strom geworfenen Stämme gestohlen werben ober sich zwischen Felsen festsetzen, so baß zu ihrer Mottmachung Menschen und Elefanten bismeilen tagelang zu arbeiten haben, daß endlich ein großes Aufsichts- und Arbeiterheer zu erhalten ist und in regenarmen Jahren, wo die Stämme nicht zu Thale geflößt werden können, so gut wie gar keine Einnahmen erzielt werben, mahrend auf ber anderen Seite bas Betriebstapital beständig ein gleich hohes fein muß. Moung Shway Hlay beschäftigt 3. B. über 300 Elefanten und viele hundert Arbeiter. Es war mir bis dahin nicht recht klar geworden, wie die verschiedenen Holzhandler ihre im bunteften Durcheinander ftromab treibenden Stämme an den betreffenden Sammelpläten, wo sie zu großen Flössen vereinigt zu werden pflegen, wiedererkennen. 3ch erfuhr jest, daß jeder Stamm von einem Ende bis zum andern mit einem die Marke bes betreffenden Besitzers tragenden Hammer angeschlagen wird, so daß zur Beseitigung dieser Stempel ber Stamm schon von oben bis unten frisch behauen werden muß, ein Umstand, der zwar Diebstähle nicht ganz verhindern kann, sie aber immerhin erschwert.

Wir trafen auf bem ganzen Wege bis Mainlungni teine Menschenseele. Dörfer waren nicht vorhanden, und ber Verkehr zwischen hier und Daguin scheint um diese Jahreszeit, wo alle Bande beim Reisbrefchen beschäftigt find, gleich Rull zu fein. Ule wußte viel von Räubern zu er= zählen, meinte aber, sie würden uns unbehelligt lassen, ba fie wohl wüßten, daß ein Guropäer in der Regel nicht mit Beld, fondern mit Rreditbriefen ju reifen pflege, nebenbei aber auch mit Bulver und Blei nicht geize, sowie baß er felbst nicht leichtsinnig genug sei, irgend welche wertvolleren Gegenstände bei sich zu führen. Er erzählte mir ferner, baß, falls fein Bruber größere Summen Geldes von Moulmein bekomme oder borthin abführe, weder diefer, noch er, noch sein Reffe jemals einen solchen Transport begleiteten, sondern daß sie die Bewachung von bergleichen Sendungen ben ihnen vom Fürsten von Chiengmai gestellten Solbaten, beziehungsweise auf burmesischem Gebiet ben englischen Polizeimannschaften überließen. "Abschrecken," meinte Ule, "laffen fich bie Räuber durch unfere Gegenwart boch nicht, fonnen die Solbaten gegen biefelben nichts ausrichten, fo werden auch wir dazu nicht im ftande fein; wir ziehen es baber vor, wenn wir einmal Bech haben follten, lieber unfer Geld, anstatt obendrein auch noch unser Leben zu verlieren".

Mit ben hübschen Rasthäuschen am Wege war es nun zu Ende. Wo wir zu lagern beschlossen, da wurde aus bem ersten besten gefällten Bambus in wenigen Minuten ein Gerüst zusammengeschlagen und mit Laub eingebeckt, ber Boden wurde mit einer Laubschicht bestreut, und das Nachtlager war fertig. Machten Wind und Wetter es wünschenswert, so wurden auch noch ein paar Wände durch Zusammenslechten von Bambuszweigen hergestellt. Dann wurde



Frigens Dha.

aus trockenem, abgestorbenem Bambusholze ein Feuer angemacht, Wasser in frisch geschlagenen Bambusrohren herbeisgebracht, aus brei in die Erde getriebenen grünen Bambusrohren ein als Herd dienender Dreisuß hergestellt, und das Kochen konnte beginnen. Abends, nachdem ich gegessen hatte, mußten Friz und Ladiwal mit Hilse ihrer Dhas frisches

Bambuslaub als Nachtfutter für Radja herbeibringen, benn er gehörte zu jenen vortrefflichen Pferden, die nie fatt werden, und pflegte, trozdem er, sobald wir ins Lager kamen, sofort grasen geschickt wurde und abends wie morgens seine reiche liche Portion Paddy erhielt, im Laufe der Nacht noch einen Haufen Bambusblätter zu verzehren, der fast so groß war wie er selber.

Zum ersten male schlief ich auf siamesischem Grund und Boden und zwar in einer Höhe von 1600 Fuß. Es wurde hier mit Dunkelwerden so kalt, daß ich mein kleines Zelt aufschlug und zu meiner Freude dabei die Entdeckung machte, daß dasselbe im Innern mehr Raum bot, als ich vermutet hatte, so daß ich neben meiner Bettstelle auch noch meinen Koffer, Ledersack und Sattel unterbringen, ja schlimmskenfalls sogar auch Fritz mit beherbergen konnte.

Ich hatte mich kaum niedergelegt, als das Lager durch einen Tiger alarmiert wurde. Als ich aus meinem Zelte heraustrat, stand Fritz auch schon wie ein junger Römer mit gezogener Dha kampsbereit, als gelte es jeden Augen-blick, "nachstoßend bis ans Heft den Stahl," dem Liger zu Leibe zu gehen, wohingegen Badiwal sich gleich einem gesängstigten Kinde seine Schlasdecke über den Kopf gezogen hatte und den toten Mann spielte. Sin zarter Fußtritt brachte ihn jedoch zur Besinnung, und zitternd vor Angst, als stände er bereits mit einem Bein im Magen der Bestie, befolgte er meinen Besehl, den etwa 15 Schritte von uns entsernt angebundenen, in aller Gemütsruhe seine Bambusblätter verzehrenden Radja in die Nähe des Feuers zu holen. Die Slesanten verhielten sich weniger phlegmatisch und rumorten, aufgeschreckt, laute Trompeten-

tone von sich gebend, im Walbe herum, daß Aefte und Bäume trachend zu Boben fturzten.

Ich könnte Ihnen nun eine Tigerjagdgeschichte bei Monbenschein vorsetzen, wie nie ein Reisender sie interessanter und aufregender erfunden hat, — ziehe es indessen vor, da ich genug des Interessanten zu erzählen habe, um genötigt zu sein, zur Schnurre zu greifen, bei der Wahrheit zu bleiben.

Wäre ich erstens ein vortrefflicher Schüte und zweitens ein Sportreifender, bem baran gelegen ift, später in ber Beimat durch die Külle seltener Jagdtrophäen den Neid seiner Freunde zu erregen, ich würde zweifellos jett wenigstens den Versuch gemacht haben, den Tiger zu Schuß zu Ich bin aber weber ein vortrefflicher Schütze noch ein Sportreisender und falkulierte daher folgendermaßen: Für uns felbst mar bei ber notorischen Reigheit bes Tigers feine Befahr vorhanden, ebenso wenig für mein jett mitten im Lager stehendes geliebtes Rof, geschweige benn für die Elefanten. Ich hatte zwar auf einer Tigerjagd beim Maharadja von Ruch Behar gesehen, bag ein Tiger einen der Jagdelefanten annahm, aber die betreffende Bestie war verwundet und außerdem gekeilt in drangvoll fürchterlicher Enge. Dagegen hatte ich nie gehört, bag ber Tiger einem Elefanten ohne Not zu Leibe gegangen märe. hätte also lediglich aus Jagde und Abenteuerlust eine Begegnung mit ihm suchen muffen. Wo man indessen jeden Augenblick erwarten muß, gezwungen zu sein, einen Strauß mit Räubern auszufechten, da läßt man einen Tiger ungeschoren, fo lange er uns ungeschoren läßt. Es ift außerbem vielfach eine größere Kunft, einen Sasen, als einen Tiger zu schießen. Das Aufregendere bei der Tigerjagd liegt nur barin, daß der verwundete Tiger den Schügen zuweilen annimmt, was bekanntlich der Hase nicht zu thun pflegt. Ferner ist das Fell des ersteren eine schönere Jagdtrophäe als das des letzteren.

Sesett den Fall nun, ich würde den Tiger wirklich zur Strecke bringen und das Fell, nachdem es mir wochenlang durch seinen Gestank den Ausenthalt im Lager verleidet und mir hunderterlei Scherereien bereitet hat, nachdem es allen Motten und sonstigem Ungezieser glücklich entgangen ist, unversehrt nach Hause bringen und stolz auf dem Boden meines Schreidzimmers ausbreiten, in der Hossmung, damit meinen Besuchern zu imponieren. Was würde das Resultat sein? Sedermann würde mit dem unschuldigsten Gesichte von der Welt fragen, wie viel ich für das Fell bezahlt habe? Und wenn ich dann erzählen würde, wie ich dasselbe erworden, würde man sagen: "Sagdgeschichten erzählen wir selber."

Ich ging nach Erwägung aller bieser Umstände bem Tiger daher nicht zu Leibe, sondern dachte: "Wer weise, wählt Wolle", und hüllte mich wieder in meine Jäger-Decke. Der Tigerbesuch hatte denn auch weiter keine Folgen, als daß die Elefanten in ihrer Aufregung die ganze Nacht umshergewandert waren und am Worgen nicht vor 8 Uhr wieder eingebracht wurden.

Bei herrlichem Wetter ging es vorerst in einem Flußbett entlang, bann auf miserabelen Pfaben über einen Bergrücken von etwa 2300 Fuß und endlich bergab burch ununterbrochenes Waldgelände, in dem die liebenswürdigen, mir aus Manipur und Oberburma bereits bekannten Hullokäfschen ihr einschmeichelndes Juchen erschallen ließen. Gegen ein Uhr erreichten wir den Mainlungvisluß, durchwateten benselben, zogen an einzelnen Gehöften vorbei, durch Felder, die vermittelst von der Strömung des Flusses getriebener aus Bambus hergestellter Schöpfräder bewässert wurden und über üppige Weiden mit schönen Gerden grasenden Viehes, durchschritten einen kleineren Wasserlauf und hielten bald darauf durch ein verfallenes Holzthor unseren Sinzug in Mainlungyi, eine weitläusig gebaute, von hohem dichtem Holzzaun eingeschlossene Ortschaft mit 200 Häusern und 800 Einwohnern, größtenteils Laosiern.

Moung Shway Hlay empfing uns an der Schwelle seines geräumigen Teatholzhauses. Ich hatte auf Ules Bunsch die letzte Strecke Weges auf dem mir von seinem Neffen gesandten Reitelesanten zurücklegen müssen, einesteils, um den freundlichen Sender nicht zu verletzen, dann aber auch, weil es sich für einen Mann von Rang hier zu Lande nicht schiedt, anders als auf einem Elesanten, und zwar einem männlichen Elesanten sich dem Volke zu zeigen.

Nachdem ich glücklich von meinem erhabenen Sitze heruntergeklettert war — der siamische Elefant ist nicht darauf bressiert, sich gleich seinem indischen Bruder zum Auf- und Absteigen des Reiters niederzulegen —, wurde ich von meinem, infolge dreijährigen Schulbesuches in London sliekend englisch sprechenden Wirte in die für meine Aufnahme bereit gestellten Gemächer geleitet und mit einem großen Glase Whisky und Sodawasser wilkommen geheißen. Nur wer die Größe meines Durstes kennt, wird die Befriedigung, die ich empfand, zu würdigen wissen. Moung Shway Hay, ein aussallend hübscher Burmese von 25 Jahren, der sich trotz seines Ausenthaltes in Europa Geschmack genug bewahrt hat, die farbenprächtigen Gewänder seiner Heimat nicht mit europäischen Kleidern zu vertauschen, besitzt die vortrefflichen Charaktereigenschaften seiner Rasse in hohem Maße, gleichzeitig aber auch, wie ich später auf unserem gemeinschaftlichem Marsche nach Chiengmai zu beobachten Gelegenheit hatte, eine seinen Stammesgenossen im allgemeinen nicht eigene Energie und Ausbauer.

Nach Sinnahme versichiebener Erfrischungen und Durchstiegen ber neuesten, b. h. über zwei Monate alten Nummern einiger englischer illustrierten Zeitschriften, trat ich unter Führung meines Wirtes einen Rundgang burch die Ortschaft oder, wie man Mainlungni hier lieber nennen hört, "Stadt" an.

Die Häufer der Laos unterscheiden sich wenig von benen der Burmesen, doch haben sie in der Regel gleich den Schanhäusern an den Giebelenden gekreuzte, zuweilen geschnitzte Giebelsbretter und vielfach — nas



Monng Shway Hlay.

mentlich ist dieses bei den Häusern des Bazars der Fall — so tief herabreichende Dächer, daß man nur in gebückter Haltung unter ihnen hindurch ins Haus treten kann.

Die Laos tragen nicht das burmesische Lungi, sondern ein um die Hüften gelegtes, zwischen den Beinen durchgezogenes und hinten eingestecktes, von den Siamesen Panung genanntes Tuch von meist dunkelgefärbtem Baumwollstoff,

bazu vielfach einen um die Schultern gewundenen Shawl, "Saitapei", von greller Farbe, meist gelb ober orange. Das Haar tragen nur die Männer und nicht wie in Siam auch die Beiber kurz geschnitten; überhaupt kleiden sich letztere, namentlich die jüngeren Damen, mit Vorliebe nach Art der Burmesinnen und Schans, während die alten Weiber rücksichtsloß genug sind, ihre negativen Reize dis auf die Hüsten bloßzustellen.

Ich lernte hier zum ersten male eine Klasse von Menschen kennen, von beren Existenz in Asien ich bisher noch nie gehört ober gelesen hatte, benen ich jedoch im Laufe meiner Reise noch mehrsach begegnen sollte, nämlich ben Pu-mea. Mit Moung Shway Hay burch ben Bazar schlenbernd, machte ich ihn eines Abends auf eine aufsallend kräftig gebaute Person mit hübschem Gesichte ausmerksam und beglückwünschte ihn zu so stämmigen Vertreterinnen bes weiblichen Geschlechts.

Mein Begleiter wollte schier berften vor Lachen und fragte, auf die von mir bezeichnete Persönlichkeit beutend:

"Was? Die bide Betelverkäuferin meinen Sie? Das ist überhaupt gar kein Frauenzimmer, bas ist ein Mann."

Na, baraus werde einer klug, die Betelverkäuferin kann doch kein Mann sein! Aber es war dennoch so, wie ich später, wenn auch nicht aus ihrem eigenen Munde, sondern aus dem ihres Gatten vernahm. Sie sehen, die Sache wird immer bunter; denn die Betelverkäuserin, welche ein Mann war, hatte einen Gatten und zwar einen Gatten, der keine Frau war.

Von Moung Shway Hay ersuhr ich nun folgendes: Es giebt in den Laos-Staaten, wie mir auch von einem seit langen Jahren in Chiengmai lebenden amerikanis schen Arzte späterhin bestätigt wurde, eine verhältnismäßig große Bahl von Bermaphrobiten, hier nach pu (Mann) und mea (Beib) Pu-mea genannt, die von ihren Eltern in ber Regel, in weibliche Gewänder gekleibet, als Weiber erzogen werden und auch im allgemeinen die Vorrechte des schwächeren Geschlechtes genießen, auf bem Markte als Verkäufer erscheinen burfen, vom Steuergahlen und Militarbienft befreit find und anderes mehr. Die fozialen und fonstigen Borteile eines Pu-mea scheinen nun manchen Leuten so verlodend gewesen zu sein, daß sie auch ihre normal entwickelten Söhne als Mädchen aufwachsen ließen, unter ber Borspiegelung ber falschen Thatsache, daß sie Bermaphrobiten seien, auf ber anderen Seite fanden sich aber auch Junglinge felbst bazu bereit, die Rolle eines Pu-mea zu fpielen, entweder aus pekuniären Rudfichten, ober um bem Militärbienst zu entgehen, vielleicht aber auch, weil sie überhaupt eine ausgesprochene Reigung für die Beschäftigungen bes Weibes in sich fühlten. Genug, bas Faktum läßt sich nicht leugnen, daß heute in ben Laosstaaten gablreiche Männer unter ber Bezeichnung Pu-mea in Weibertracht herumlaufen, sich weibischen Beschäftigungen hingeben und auch mehr ober minder als Weiber respektiert werden.

Das Bunderbarste von allem aber ist die Thatsache, daß diese Pu-mea auch von Männern geheiratet werden, namentlich von gewohnheitsmäßigen Opiumrauchern, in denen alle Regungen des männlichen Herzens erstorben sind. Die so verheirateten Pu-mea führen dann ihrem Herrn und Gebieter den Haushalt wie jede andere Frau, und da von einem Opiumraucher an seine bessere Hälfte Zumutungen, wie Kinderwarten u. s. w. nicht gestellt werden, so kann sich eine solche She durchaus glücklich gestalten. Ich habe später

Selegenheit gefunden, mich von der absoluten Richtigkeit dieser anfangs von mir nicht ohne einen gewissen Steptizismus hingenommenen Aussagen Moung Shway Hays zu überführen, bezweisse aber, ohne ihn während meiner Reise überhaupt mit dieser interessanten Thatsache vertraut geworden zu sein. Daß dieselbe aber sogar Missionaren, die länger als ein Jahrzehnt in Laos leben, nie zu Ohren gekommen war, nahm mich denn doch wunder, und es freut mich, den frommen Herren an der Hand von Thatsachen den Beweis von dem Vorhandensein einer Abnormität liesern gekonnt zu haben, von der sie sich in ihrer Schulweisheit nichts träumen ließen.

Die im Bazar seil gebotenen Waren und Lebensmittel glichen mit geringen Ausnahmen benen im PapunBazar. Auffallend war die große Menge zum Verkause
aufgelegten Schweinesleisches, sowie die vielen Arrakschenken.
Sonst gab es wie in Burma nicht viel andere Nahrungsmittel, als Reis, nga-pee (zu Brei gestoßener halbversaulter
Fisch), in Essig gelegte Theeblätter, rote Pfesserschoten,
Vetelnüsse und Burris. Von letzteren pflegt der echte
Laos, wenn er sein Haus verläßt, stets drei bei sich zu
führen, nämlich eine im Munde, die übrigen, da er in seinem Gewande keine Taschen hat, auch gleich den Schans kein
Körbchen bei sich führt, mit Vorliebe in den eigens zur
Aufnahme der Zigarren gebohrten und mit Hilse von Papierrollen und Holzpssöchen erweiterten Ohrlöchern.

In hoher Blüte steht in ben Laosstaaten das Hazardspiel und Mainlungni hat seine öffentliche Spielbank so gut wie Monte Carlo, wenn auch eine weniger fürstlich eingerichtete, als die berüchtigte Hölle an der Riviera. Gleich letzterer zahlt sie eine jährliche feste Nachtsumme (hier

3500 Rupien) an den Landesfürsten und wirft den Bächtern reichlichen Gewinn ab. Es wird weder Trente et Quarante noch Roulette, sondern meift ein Spiel mit einem rot= und weiß= gestreiften Würfel gespielt, ber vom Bankhalter in ein kleines Meffingkästchen gelegt wird, eine Manipulation, die sich bem Auge des Spielers dadurch entzieht, daß sie in einem Säckhen vorgenommen wird. Das Meffingkaften wird bann in bie Mitte des in verschiedene Relber geteilten Spieltisches gestellt und von den Sependen so lange herumgedreht, bis jeder glaubt, daß es genug fei, worauf einer ber Spieler den Deckel abhebt und sich's nun nach der Lage des Würfels herausstellt, welches Keld gewonnen hat. Der Gewinner erhält, je nachdem er auf einfache ober doppelte Chancen gesett hat, seinen Ginsat doppelt ober vierfach zuruckgezahlt nach Abzug eines bestimmten Prozentsates für ben Bank halter.

Es ist übrigens nicht gesagt, daß der Bankpächter zu gleicher Zeit auch Bankhalter ist, vielmehr wird die Bankhalterschaft von ihm meist wieder für einzelne Tage, ja selbst Stunden und Viertelstunden gegen feste Summen an Liebshaber abgegeben.

Auch ein Spiel mit brei gewöhnlichen Würfeln, bei dem man auf einzelne Nummern setzt, erfreut sich regen Zuspruches.

Bei diesen beiden Spielen geht alles durchaus reell zu, und ein betrügerisches Verfahren, ein corriger la fortune von Seiten des Bankhalters oder der Spieler ist ausgesichlossen. Weniger zweiselsohne erscheint mir hingegen ein aus 36 Tierbildern zusammengesetzes Lotteriespiel, in dem vornehmeren Leuten, die sich scheuen, an der öffentlichen

Bant zu spielen, Gelegenheit geboten wirb, ihr Glud zu versuchen.

In der Frühe jeden Morgens wird ein nur dem Banthalter bekanntes Tierbild in einen Kaften gethan, ber, forgfältig verschlossen, unter bem Geläute einer Bronzeschelle an einer vor der Spielbant errichteten Rlaggenstange in die Sohe gezogen wird, wo er bis gegen Abend verbleibt, um bann unter neuem Geläute heruntergezogen und vor versammeltem Bolke geöffnet zu werben, worauf bem Gewinner (jedes Los koftet 1 Rupie) im ganzen 28 Rupien ausge= zahlt werden. Soweit ware ja alles, bis auf ben sehr hohen Sat von 22 v. B., die ber Spielpachter einftedt, in Man barf aber nicht vergeffen, bag letterer Ordnuna. weiß, welches Bild gewinnen wird, und daß er es somit in ber Sand hat, sobald die Chancen berartig fteben, daß 3. B. 30 Bilber verkauft sind und 6 Bilber übrig bleiben, unter benen sich das Gewinnbild befindet, die verbleibenden 6 Bilber von einem seiner Freunde für sich selber auftaufen zu laffen.

Von der burmesischen Dienerschaft Moung Shway Hays lernte ich ein unserem "schwarzen Peter" ähnliches Kartenspiel kennen. Nur wurde der Verlierer nicht angeschwärzt, sondern mußte es sich von seinen Genossen gefallen lassen, mit Kalkbrei beschmiert zu werden.

Mainlungni ist die Sauptstadt eines ungemein fruchtbaren Gebietes, dessen Bewohner sich hauptsächlich mit Reisbau und Rindviehzucht beschäftigen. Die ausgedehnten Felder werden entweder durch kleine vom Fluß abgezweigte Rinnen oder mit Silfe von Schöpfrädern bewässert, überall gewahrt man blühende Karendörfer und empfängt den Sindruck leidlichen Wohlstandes. Fast jeder Grundbesitzer nennt einen oder mehrere Elefanten sein eigen, und gegen Abend sieht man lange Züge ber letteren mit Pabby belaben vom Felbe ober von ben Dörfern zur Stadt hineinziehen.

Da mir bekannt war, daß im Jahre 1889 ber beutsche Reisende Graf Anrep Elmpt auf bem Wege ju bem gleichen Biele, welches ich jett zu erreichen ftrebte, in Mainlunani bem Fieber erlegen war, so begab ich mich am Tage nach meiner Anfunft zu bem Gemeinbevorsteher, um Näheres über ben Tob des Grafen festzustellen und mir das Grab desfelben zeigen zu laffen. Der Beamte empfing mich in zuvorkommenbster Weise und geleitete mich zu bem Rafthause, in bem der Reisende, mit heftigem Fieber anlangend, wenige Stunden nach feiner Ankunft seinen letten Atemzug gethan hatte. Die Feststellung des Blates, auf dem der Berftorbene begraben mar, erwies fich inbeffen als feine fo leichte Sache, und erft nachdem alle Ortsbewohner, die an der Aushebung bes Grabes und der Beisetzung ber Leiche beteiligt gewesen, ausammengerufen waren, gelang es auf einem mit Dornen und Unkraut übermucherten Anger, auf bem etliche in ber Sonne gebleichte Rinderknochen herumlagen, einen fleinen Pfahl aufzufinden, der am Kopfende der Grabstätte f. 3. eingeschlagen worben war. Ich teilte bem Gemeindevorsteher munmehr mit, daß ich beabsichtige, das Andenken meines unglücklichen Landsmanns burch Aufrichtung eines Grabtreuzes zu ehren und bat ihn, einige Leute zu stellen, um bas Grab von Sträuchern und Dornen zu reinigen, mas er auch ohne Zeitverluft zu thun versprach.

Mit Moung Shway Hays Hilfe wurde noch selbigen Tages aus starkem Teakholz ein hübsches Kreuz zusammengeschlagen, welches ich später mit Fritz am Kopfende bes inzwischen gesäuberten Grabes aufrichtete. Dort steht es nun, heute vielleicht schon wieder von Gestrüpp überwachsen, bem Andenken eines beutschen Forschers gewibmet von einem Landsmanne und glücklicheren Nachfolger. Es trägt auf ber einen Seite die Inschrift:

Graf Anrep Elnipt gestorben 1889

auf ber anderen bie Worte:

"Vivat sequens".

Die Pungis in den Laosstaaten schilderte mir Moung Shway Slay als eine verlotterte in höchstem Grade unsmoralische Gesellschaft und zeigte sich sehr ungehalten darsüber, daß seine Berwandten, trosdem auch diese ihre Pappensheimer kannten, dennoch Jahr für Jahr bedeutende Summen zur Erhaltung der Klöster, wie ihrer saulen Insassen hersgäben, in der Soffnung, a conto solcher Gaben nach Beendigung dieses Lebens in besserer Form wiedergeboren zu werden.

Nach zweitägiger Rast in Mainlungyi hätte ich gestrost meine Reise fortsetzen können, benn die Sehenswürdigsteiten des Ortes waren nach dieser Zeit erschöpft; da aber mein ausgezeichneter Wirt sich entschlossen hatte, mich dis nach Chiengmai zu begleiten, so wartete ich gern noch einige Tage länger, dis die zur Reise benötigten Elesanten aus dem Walde herbeigebracht waren, und benutzte meine Zeit zu Ausstügen in die östlich von der Stadt gelegenen beswaldeten, wildreichen Berge und zu Spazierritten in die umliegenden Dorsschaften.

Allabendlich aber nach erfrischendem Babe im kristallskaren Fluß pflegte ich trinkend und rauchend auf der großen Beranda von Moung Shway Hays Gehöft in bequemem Seffel auszuruhen, mich mit Hilfe von Friz mit dem braven Alle zu unterhalten und dem burmesischen Nationalspiel, dem Chinlon, zuzuschauen, an dem sich stets die gesamte Dieners

schaft bes Sauses, zuweilen aber auch ihr burch sein einsfaches Wesen allgemein beliebter Herr beteiligte.

Nach beendetem Abendessen, welches ich meist in Gesellsschaft meines Wirtes einnahm, ließ ich diesem keine Ruhe, bis er seine burmesische Harse, "soung" genannt, herbeibringen ließ, um mir auf diesem Instrument, welches er meisterhaft beherrschte, einige Volkslieder vorzutragen.

Die soung, unstreitig das gefälligste aller burmesischen Musikinstrumente, hat einen kanuförmigen mit Büsselhaut überspannten in einen graziös gesormten Schwanenhals endenden Resonanzkörper von etwa zwei Fuß Länge, an dem breizehn seidene in seine Quasten endende Saiten angebracht sind. Das Instrument erinnert lebhaft an die Harsen alter ägyptischer und assyrischer Bildwerke, hat einen selten weichen Ton und nebendei den Vorzug, ausnehmend dekorativ zu sein. Zuweilen wurde auch einer der Diener herbeigerusen, um seinen Herrn auf einer Laosssötet zu begleiten. So verslogen die Abendstunden in angenehmer Weise, und es war in der Regel nicht weit von Mitternacht, wenn wir uns trennten, um unsere Lagerstätten aufzusuchen.





## Unter ben Lawas und Laos.

m Morgen des 21. Januar verließen wir mit vier Elesfanten und zusammen zwölf bewaffneten Leuten Mainslungni, ich selbst auf die Gefahr hin, in den Augen der Landbewohner für einen Mann gehalten zu werden, der nicht weiß, was sich ziemt, im Sattel, Moung Shway Hay und Gesolge auf Elesanten reitend, wohingegen Fritz und Badiwal von jetzt ab, um in Training zu kommen, auf meinen Besehl zu marschieren hatten und nur ausnahmseweise, wenn sie vom Fieder heimgesucht wurden, die Erslaubnis erhielten, in eine Haudah zu steigen.

Balb hatten wir die Reisfelder und Dorfschaften der Mainlungni-Sene hinter uns und zogen nun bergauf bergab im Waldesschatten weiter. Der Weg war abscheulich, führte teils in Flußbetten entlang, teils über schroffe Granitklippen und war vielsach versperrt durch umgefallene Baumstämme und Felsblöcke, so daß selbst dem im allgemeinen das Wort "Hindernis" belächelnden Radja die Sache hie und da etwas zu dunt zu werden schien und ich genötigt wurde, abzusitzen, um meinen braven Schecken über die schlimmsten Stellen



Aufbruch von Mainlungyi.

. .

hinüberzuleiten. Wir machten benn auch schon nach zwölf Meilen Salt und beziehen Lager.

Radja wird wie gewöhnlich sofort abgesattelt, benn er erachtet die Borficht, nach bem Mariche ben Sattel noch eine Beile liegen zu laffen, für ganzlich überflüssig, malzt sich bann, wie bas fo feine Art ift, mit wonnigem Behagen eine Weile im Grafe, erhebt sich, schüttelt sich, rupft ein paar Grashalme aus und sieht sich stumm ringsum. Blöklich scheint ihm irgend ein Gedanke ju kommen, er hebt ben Schwanz boch, wirft seinem Freunde Babimal, ber gerabe dabei ift, Paddy in den Fregbeutel zu thun, einen malitiöfen Blid zu und trabt in ber Richtung nach Mainlungni bavon, Badiwal natürlich, dumm wie er ist, anstatt zu versuchen, ihm ben Weg abzuschneiben, mit lautem Geschrei hinterdrein, fo daß bald ber Trab zum Galopp, ber Galopp zur Karriere wird, und nach wenigen Augenblicken ber Flüchtling unsern Bliden entschwunden ist. Auch von Badiwal ist bald nichts mehr zu feben. Ich kann nicht gerade behaupten, daß ich die Angelegenheit so humoristisch auffaßte, wie ich heute verfucht habe, sie zu schilbern. Es war zwar anzunehmen, baß Radja den Weg nach Mainlungni zurückfinden murde, aber biefer Beg mar fo voller Sinbernisse, bag ein wie verrudt babinfausendes Tier fich leicht ein Leibs zufügen konnte. Auch war bie Möglichkeit nicht ausgeschloffen, bag bas Tier fich durch das eine ober andere Hindernis verleiten lassen konnte, vom Wege abzugehen und sich im Walbe zu verlieren, wo niemand im ftande gemesen ware, feine Spuren aufzufinden. Endlich follten sowohl Räuber wie Tiger in ber Gegend häufig gesehene Erscheinungen fein.

Ich verbrachte ben Rest des Tages, die Nacht und den halben folgenden Tag in banger Sorge um meinen vierbeinigen Liebling und treuen Reisegefährten, und als bersfelbe endlich nach fast 24 stündiger Abwesenheit in unverletztem Zustande, von Vadiwal geführt, zurückebracht wurde, da siel ich dem braven Tiere um den Hals und liebkoste es wie einen heimgekehrten verlorenen Sohn. Vadiwal aber erhielt neben einem Rüffel eine Rupie und die Berechtigung, den folgenden Marsch auf dem Rücken eines Elefanten zurückzulegen.

Er hatte die Spuren des Ponys unausgesett versolgen können und den Flüchtling schließlich vor der Thüre seines Stalles im Moung Shway Hayschen Gehöfte gefunden. Da der Keim zu erotischen Regungen von schnöder Menschenhand schon in frühester Jugend in Radja erstickt war, so ist nicht anzunehmen, daß das ewig Weibliche ihn hinangezogen hat, sondern daß er nach Mainlungyi aus durchaus materiellen Gründen zurückgesehrt war. Um für die Zukunst der Wiedersholung ähnlicher Szenen vorzubeugen, wurde sofort ein Ukas erlassen, demzusolge dem Radja von Stund an während des Grasens die Vorderfüße zu fesseln waren.

Im Laufe bes Vormittags hatte ein Bote die Nachricht gebracht, der von Chiengmai heimkehrende Vater Moung Shway Hays sei mit seiner Karawane im Anzuge und könne jede Stunde bei uns eintreffen; wir beschlossen daher ruhig im Lager zu verbleiben und den Ankommenden zu erwarten. Bald verkündeten die Töne abgestimmter Gongs und das Geläute von Elesantenglocken das Herannahen des Zuges, und ich beeilte mich ihm entgegen zu gehen, denn Moung Shway Hay hatte mir gesagt, daß sein Vater nach althergebrachter Sitte mit dem seinem Kange und Reichtum entsprechenden Pomp und Gesolge zu reisen psiege.

Die Raramane von 13 prächtigen Elefanten und einigen

80 Menschen, größtenteils Sklaven, die jedoch, wie ich später sah, von ihrem Herrn wie dessen Kinder gehalten werden und scheinbar zu keinem andern Zweck dienen, als dem, durch ihre Gegenwart das Ansehen ihres Besitzers zu erhöhen, bot allerdings einen imposanten Anblick. Dem Zuge voran schritten neben dem Träger eines vergoldeten Schirmes (das Abzeichen des dem Herrn der Karawane vom Fürsten von Chiengmai verstehenen Ranges) ein halbes Dutzend Trabanten mit silbernen Speeren, Diener mit silbernen Beteldosen, sowie einige Gongschläger, den Schluß bildete eine Anzahl bewassnetze Leute, die auf den dreizehn Elesanten keinen Platz gesunden hatten.

Die Karawane bezog nicht weit von uns ein Lager auf einer kleinen Walblichtung. Moung Shway Hay hatte seinen Bater seit sieben Wonaten nicht gesehen, und nach allem, was er mir erzählt, nach der Verehrung, mit der er von seinem Vatergesprochen, glaubte ich natürlich Zeuge einer rührenden Begrüßungsszene werden zu sollen. Es erfolgte indessen uneiner Überraschung nichts Derartiges; kein Handschlag, keine Umarmung, ja nicht einmal Verbeugung; Vater und Sohn singen vielmehr mit den gleichgiltigsten Mienen von der Welt an zu sprechen, als hätten sie sich nie getrennt gehabt.

Als ich später meinem Reisegefährten mein Befremden über sein und seines Baters Berhalten aussprach, wurde ich dahin belehrt, daß sich nach burmesischer Sitte bei solchen Gelegenheiten ein anderes Benehmen nicht schicke.

Unter bem Gefolge seines Baters lernte ich Moung Shway Hays Stiefmutter, sowie seinen kleinen Aboptivbruder, einen ungezogenen eigensinnigen Schlingel kennen, ber von seinem Bater gleich einem Schofhunden verhätschelt wird und ihm nicht von der Seite weichen barf. Auch andere Kinder, durchweg Sklaven, befanden sich bei der Dienerschaft. Sie alle schienen mit großer Liebe an ihrem Herrn zu bangen, waren aut gekleidet und wurden vortrefflich verpflegt. Aberhaupt tritt, soweit ich zu beobachten Gelegenheit hatte, die Stlaverei in ben Laosstaaten in febr milber Form auf, und nirgend habe ich bemerkt, bag ein Stlave anders als ein freier Diener behandelt worden ware. Die meisten Sklaven find fogenannte Schuldfflaven, b. h. Leute, die, fei es zur Tilgung von Schulden ober zur Anschaffung von Bieh u. f. w. sich für eine größere ober geringere Summe Geldes felbst verpfändet haben. In der Regel erhalten fie von ihrem Gerrn einen von vornherein bedingten Monatslohn und können fich, sobald fie genug erübrigt haben, wieber freikaufen. Sbenso fteht es ihnen frei, burch Aufnahme einer neuen und Tilgung der alten Schuld ihren Herrn zu wechseln, wohingegen ein Berr feinen Schulbfflaven ohne beffen ausbrudliche Zustimmung nicht weiterverkaufen kann. Anstatt sich felber, verpfänden auch Eltern ihre Rinder, Shemanner ihre befferen Balften, in welchem Falle fie fich vertragsmäßig verpflichten muffen. Erfat zu stellen, falls das verpfändete Individuum seinem Herrn entlaufen sollte.

Außerdem giebt es aber noch Sklaven, die sich selbst auf Lebenszeit verkauft haben oder verkauft worden sind, ferner die Pagodasklaven, d. h. die Nachkommen von Kriegszesfangenen, die den einzelnen Tempeln seiner Zeit geschenkt worden sind.

Ihr Leben unterscheibet sich äußerlich nicht von bem freier Leute, sie bebauen die zur Pagoda gehörenden Felder, leisten Kulidienste oder werden als Mahauts und Wärter ber Pagodaelefanten — ebenfalls Geschenke frommer Bubbhiften — beschäftigt.

Mehrere solcher Slefanten mit Pagodasklaven, letztere sämtlich gleichmäßig in dunkelblaue Baumwollstoffe gekleidet, befanden sich in der Karawane Moung Stun Graws — so nannte sich der Bater meines jungen Freundes. Fast den ganzen Abend weilten wir im väterlichen Lager, nahmen unsere Mahlzeit aber getrennt ein, Moung Shway Slay speiste wie gewöhnlich mit mir nach europäischer Art, sein Bater dagegen, als konservativer Mann, im Kreise seiner Diener à la Burmoise.

Ich beglückte ben reichen Holzhändler mit einer meiner 33 Pfennig-Brillen, durch die er vorzüglich zu sehen behauptete, und erhielt von ihm einen Schandolch in silberner Scheibe nebst silbernem Ohrlöffel, Barthaarausreißer und Pfeisenreiniger als Angebinde. Am nächsten Morgen zogen unsere Karawanen nach verschiedenen Richtungen von dannen, Moung Hun Gyaw nach Westen gen Mainlungyi, wir der aufgehenden Sonne zustrebend nach Osten.

Zukunftigen Erbteilsburchquerern erlaube ich mir ben Rat zu geben, Angelegenheiten biefer Art stets, wenn irgend möglich, von Often nach Westen zu erledigen. Man marschiert in der Regel des Bormittags, hat also, falls man in umgekehrter Richtung (wie solches in meinem Falle geschah) durch ein Land zieht, fast während des ganzen Marsches die Sonne im Gesicht, wobei als besonders exponierter Teil die Nase im Laufe der Reise eine recht intensive Färdung anzunehmen pstegt, die später zu allerhand Verdächtigungen und Mißsbeutungen Anlaß geben kann.

Wir hatten gleich nach Berlaffen bes Lagerplates eine fteile Steigung von etwa 2000 Juf ju überwinden, fanden

auf der Söhe einzelne Sagovalmen und genossen einen herrlichen Blick auf die tief unter uns in ber Mainlungni-Gbene wallenden Morgennebel. Im Walde fah man nur vereinzelt Teakholz, bagegen war der Tsitsebaum, aus bessen Stämmen burch Anzapfen ber geschätte Laoslad gewonnen wird, bäufig. Wir begegneten einer großen von Schans geleiteten Ochsenkaramane, beren Tiere zur Abwendung bofer Einflusse am Salfter Gewehre von Wilbschweinen trugen, sowie einigen Schans, die Bonns zum Verkanfe nach Moulmein brachten. Die meist "burmesische Ponys" genannten Schanponys find fleine, aber außergewöhnlich ausbauernbe, gabe und abgehärtete Tierchen von felten mehr als 110-120 Bentimeter Schulterhöbe. Als Reitpferde sind sie wegen ihrer unbequemen Sangarten wenig zu empfehlen, bagegen find fie ausgezeichnete Wagenpferbe und leiften als folche ganz Erstaunliches. Man sieht sie in Rangun, Moulmein und Mandalay die schwerften Wagen scheinbar ohne Unstrengung im flottsten Trabe burch die Straken ziehen; auch als Packpferbe eignen sie sich vortrefflich. An Pfleae irgend welcher Art sind sie ebensowenig gewöhnt wie an regelmäßiges Kutter. In früheren Zeiten für ein Gi und Butterbrot zu haben, find die Preise burch die Europäer heute berartig in die Höhe getrieben, daß man robe, direkt von der Weide kommende Ponns in Moulmein kaum unter 2-300 M. bekommt. Ich glaubte, die Preise seien bort hauptfächlich so hoch wegen ber Zwischenhändler und hatte gehofft, im Innern bes Landes Lastponys für 60-100 M. bas Stud kaufen zu können. Die uns begegnenden Schans belehrten mich leiber burch Forberungen von 225-450 M. eines befferen.

Während wir auf einer Lichtung bes Walbes unser

Frühstück einnahmen, zog ein aus Chiengmai kommender Holzhandler mit einigen zwanzig Elefanten vorüber, darunter mehrere Prachteremplare mit langen Stoßzähnen. Nach überschreitung eines zweiten Bergrückens von etwa 3500 Fuß machten wir an einem Nebenflüßchen des Mainlungviflusses, dem Melaik, Feierabend.

Da die uns begegnenden Schans uns vor Tigern gewarnt hatten, wurde für Radja ein Stall gebaut, in welchem er über Nacht eingeschlossen wurde, obendrein wurden ringsum ununterbrochen große Feuer unterhalten.

Ich schlief jett regelmäßig in Moung Shway Hlays Reithaubah, dieser selbst nächtigte in einem großen Zelte. Gegen Tau und Regen vollkommen geschützt, fühlte ich mich in meiner Lagerstatt ungemein behaglich. Fritz war meinem Beispiele gefolgt und hatte sich ebenfalls eine Haudah eingerichtet, während unsere burmesischen Diener sich ihre Bambushütte bauten. Gleich uns in einer Haudah zu schlafen, weigerten sie sich mit der Begründung, daß solches gegen burmesische Sitte sei und als unglückbringend gelte.

Die Morgenstunden waren durchweg empfindlich kalt und Moung Shway Flays Leute, die überhaupt bei ihrem liebenswürdigen Herrn gewohnt waren, zu thun und zu lassen, was ihnen gestel, konnten siets nur mit großen Schwierigkeiten bewogen werden, die Feuer zu verlassen und die Elesanten zu beladen. Sie warteten meist, dis die Sonne die dichten Nebel verscheucht hatte und singen dann nach wenigen Stunden bereits an über zu große Hite zu stöhnen. Leistungsfähig waren sie nur beim Essen, Rauchen und Ballspiel, wohingegen Moung Shway Hay sich an mir ein Beispiel nahm, täglich mehrere Stunden slott marschierte und nur in seine Haudah kletterte, um hie und da ein halbes

Stünden auszuruhen ober zu lesen. Am britten Marschtage erreichten wir mit dem Dorfe Bawzali die erste Ansiedelung der Lawas, der eigentlichen Ureinwohner des Landes östlich vom Salwin. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Ackerdau, Sisenschmelzen und Schmiedearbeit, haben eingedrückte Nasen, niedrige Stirn, sind klein, unproportioniert gewachsen und meist von dunklerer Hautsarbe, als ihre Nachbarn, die Schans und Laos.

Die Männer tragen ein bunkelfarbiges Hüfttuch, die Weiber Lungis und kurze Jacken, das Haar schlagen sie in einen Knoten, während die Männer das ihrige kurz halten. Die Lawas zeigten sich, wo immer wir ihnen begegneten, anfangs scheu und verängstet; wenn sie jedoch sahen, daß wir nicht, gleich den Beanten von Chiengmai und Siam, alles was wir brauchten, ihnen ohne weiteres fortnahmen, sondern mit darem Gelde bezahlten, wurden sie zutraulicher und zuweilen sogar liebenswürdig. Sie bauen Reis, Baumwolle und Labak. Diesenigen Dorsschaften, in denen Sisen geschmolzen und geschmiedet wird, haben nach Chiengmai einen Tribut in Gestalt von Speerspizen, Kochtöpsen und Elefantenketten zu liesern, die übrigen entrichten solchen in Gestalt von Baumwolle, rotem Pfesser u. s. w.

Das in den Bergen gefundene Sisenoryd wird mit Elefanten in die Dörfer geschleppt und hier in kleinen Schmelzösen mit Filse von Folzkohle geschmolzen. Intersessant war mir der Blasebalg der Lawas, bestehend aus zwei aufrecht stehenden Bambusrohren, in denen an Stangen besetstigte Federbüsche aufz und niederbewegt werden. Beim Sinausziehen schließen sich die Federn zusammen, beim Niederstoßen blähen sie sich auf und treiben die Luft vor sich her. Ihre Fandhabung erfordert einen überraschend geringen

Kraftauswand. Die zum Schmelzen verwendete Holzschle wird im Balbe bereitet und von den Beibern in 5 Juß langen, unten spiß zulausenden dütenförmigen Körben, welche auf dem Rücken befestigt werden, zu den Oesen gebracht. Die Häuser der Lawas ruhen auf Pfählen, haben am Singangsende eine große Beranda, auf der nie ein mit Reisbilsen gefüllter Kasten, in dem Zwiedel und Lauch gezüchtet werden, sehlt. Das Innere der Häuser ist durch ausgespaltenen Bambus nach Bedürfnis in eine kleinere oder größere Zahl von Räumen geteilt. Auch hier wie bei den Laos sinden wir die gekreuzten Giedelbretter.

Die Lawas sind eifrige Bogelfänger. An geeigneter Stelle im Walbe binden sie einen Lockhahn an, um ben herum Schlingen aus den feinen Wurzelfasern eines Rohres gelegt werben, in benen sich bie berbeigelockten Opfer fangen. Der Sund erfreut sich bei ben Lawas großer Beliebtheit, nicht als Bächter bes Saufes und Gefährte bes Menschen, sondern in gebratenem Zustande bei Festmählern. Fast in jebem Gehöfte werben einige Sunde gemästet. Der Bert eines fetten Sundes wurde mir auf 5 Rupien = 7 Mark 50 Pfg. angegeben. Meine beschränkten Mittel gestatteten mir leiber nicht, mir den Luxus eines Hundebratens zu leisten, wer weiß, ob ich sonst nicht einmal versucht hätte, wie ein "filet de chien aux champignons" schmeckt, benn auch an letteren war kein Mangel. Giner unferer Glefanten hatte sich bei der schwierigen Bergsteigerei den Fuß verlett und mußte infolge beffen burch einen andern erfett werben, ben wir für 2 Rupien den Tag von dem Gemeindevorsteher mieteten.

Nach einem anstrengenden Marsche von elf Meilen ersteichten wir am folgenden Tage das etwa zehn Meilen lange Splers, Im Sattel durch IndosChina. I. 7

und fünf Meilen breite, gegen 4000 Fuß über dem Meere gelegene Baw-Plateau und kampierten unweit des Dorfes Bolung, auf einem abgeernteten, von Kiefernwaldung umzgebenen Reisfelbe.

Die Bewohner bes Dorfes strömten in Scharen qu= fammen, um die ungewohnte Erscheinung eines Europäers möglichst eingehend zu betrachten. Hervorragendes Interesse erregte neben meiner Person der schwarzhäutige Badimal mit seinem großen roten Turban, bann bas Aufstellen meines Tisches, das Ausvacken der Toilettengerätschaften, unter diesen wiederum besonders meine Schwämme, die als höchst merkwürdige Gebilde unter lauten Ausrufen bes Erstaunens und ber Bewunderung von Sand zu Sand gingen. Monocle — ich lefe wegen Weitsichtigkeit stets mit Hilfe eines folden — machte begreiflicherweise erstens als solches und zweitens als Brennglas Sensation; ihren Söhepunkt erreichte die Teilnahme meines Publikums indessen, als ich mir bas Besicht mit Seifenschaum bepinselte, ein Meffer wette und bann anfing, mich zu rasieren, was ich überall auf Reisen jeben zweiten Tag zu thun pflege.

Die Lawas haben so gut wie gar keinen Bartwuchs aufzuweisen und konnten sich daher das Rasieren nicht anders erklären, als daß es eine Operation sei, die ich vornehme, um meine Haut weiß zu erhalten. Für einige indische Zweizannastücke erstand ich von den Leuten verschiedene Kleinigskeiten u. a. eine kleine wohltönende eiserne Viehglocke mit zwei äußerlich angebrachten Klöppeln, serner eine Vogelfalle und mehrere originelle Tabakspfeisen aus dem Holze oder der Wurzel des Bambus.

Auch hatte ich zum erstenmal Gelegenheit, einen meiner kostbaren Rubinringe an den Mann zu bringen. Ich

erhielt für benselben zwei Hühner — ein guter Tausch, wenn man bedenkt, daß der Ring einen Wert von  $2^1/_2$  Pfen=nigen repräsentierte, so daß mich jedes Huhn auf  $1^1/_4$  Pfen=nige zu stehen kam. Um nicht etwa in den Ruf zu kommen,

bas Ansehen ber beutschen Industrie in Indo-China durch Bertreibung von Schundartikeln zu gefährben ober gar die "armen Wilden" berufsmäßig übers Ohr zu hauen, erkläre ich ein für alle mal, daß ich, wo immer ich Ringe, Ketten u. s. w. gegen Lesbensmittel und andere Waren aus-



Viehglocke der Lawas. 8 cm lang.



Cabakspfeise der Lawas ans Bambuswnrzel mit Silberbeschlag. 80 cm lang.



Tabakspfeife der Lawas aus Bambus. 22 cm lang.

tauschte, ben Leuten nie verschwiegen habe, daß die betreffenden Artikel nicht aus Gold seien, was sie übrigens auch meist sofort selbst entbeckten. Ich überließ es den Liebhabern meiner Waren stets, mir ein Angebot zu machen, und wenn ihnen meine Ringe zwei Sühner wert waren, so machte ich mir durchaus kein Gewissen baraus, auf diesen Taufch einzugehen.

Gegen Abend erhielten wir Besuch von ben Leuten einer Rarawane, die auf dem Marsche von Luang Brabana nach Moulmein war. Die Leute waren fämtlich Kamouks und stammten aus den Bergen östlich vom Metong. Burmese hatte sie dort angeworben, um sie an die Holz= händler Moulmeins als Kulis und Walbarbeiter zu vermieten. Auf Moung Shway Hlans Befragen erklärten sie, in ihrer Heimat schwerlich mehr als 2 Rupien = 3 Mark monatlich verdienen zu können, in Moulmein bagegen von bem Burmesen, der sie auf drei Sahre angeworben hatte, 5 Ruvien erhalten zu sollen. Dieser verdingt fie wieder feinerseits in Moulmein zu 10 Rupien, so daß er pro Mann und Monat einen Reingewinn von 5 Rupien erzielt. Die Leute machten einen guten Gindruck, waren fauber in dunkelblaue kurze Hosen und gleichfarbige Jaden mit weißer Ginfaffung gekleibet und führten keinerlei Baffen mit sich. Der nor= wegische Reisende Karl Bock schreibt in seinem Buche "Tempel und Elefanten", daß die Ramouks das Geld, welches fie nach dreifähriger Arbeit erübrigen, nicht mit fich in ihre Beimat nähmen, sondern für dasselbe, wenn irgend möglich, eine ber von mir bereits beschriebenen Rarentrommeln tauften. "Wenn wir", fo taitulieren biefe einfachen Leute, "das Geld mit nach Saufe nehmen, so wird es jeden Tag weniger und schließlich ist es überhaupt verschwunden, wohingegen wir, falls wir dafür eine Trommel kaufen, uns zeitlebens an ben Tönen berfelben ergögen können."

Ich schenkte ihnen einige Angelhaken, über die sie sich freuten wie Kinder. Sie konnten anfangs kaum begreifen, daß sie diese Kostbarkeiten als Geschenke erhalten sollten und wollten sie, da sie kein Geld hatten, sie zu kaufen, mir durche aus wieder zurückgeben, dis ihnen verständlich gemacht worden war, daß ich eine Segenleistung nicht verlange. Ich glaube, sie hatten nie zuvor von irgend jemandem ein Geschenk ershalten.

Reif in Siam! Wer hätte das erwartet? Und doch war es so am Morgen des 26. Januar auf dem Baw-Plateau, als ich zähneklappernd kurz nach 5 Uhr meiner Haudah entstieg, um an das große lodernde Lagerseuer zu eilen und mit Wohlbehagen eine Tasse mir. von Friz derreiteten Kakaos zu schlürfen.

Daß Moung Shway Hays Leute sich unter ben obwaltenden Umständen nicht vor acht Uhr auf den Marsch würden bringen lassen, war mir zweisellos, und so entschloß ich mich, mit Fritz und Badiwal in Begleitung eines am vergangenen Abend angeworbenen Führers dem Gros der Karawane nach Maunghat, unserem heutigen Reiseiel, voranzueilen. Wir erreichten dasselbe nach flottem, achtstündigem, unausgesetzt durch Wald bergab sührendem Marsche gegen drei Uhr nachmittags.

Maunghat ist eine stattliche Ortschaft von 5—600 Gin= wohnern, am rechtsseitigen Ufer des Me Ping, einer der großen Wasserstraßen Siams, gelegen. Der Fluß, der sich etwa  $2^{1}/_{2}$  Grad südlicher bei Paknam Po mit dem Me Nam vereinigt, dürfte hier gegen 100 Meter breit sein und ist schiffbar für die gewöhnlichen slachbodigen stamesischen Böte.

Ich ließ durch Fritz, der jett hübsch barfuß lief, die taubengrauen Kniestrümpfe und Lackschuhe für Haupt: und Staatsaktionen schonte und in seinem groben Kaki-Anzuge, den Kopf mit einer cerevisartigen Gurkamütze bedeckt, den filberbeschlagenen Speer in der Hand und eine Buchse über

ber Schulter, einen gang martialischen Ginbrud machte, ben Gemeindevorsteher berbeirufen und ersuchte ihn, bas reizend am Fluffe gelegene, aber gänglich verstaubte Rasthaus für mich reinigen zu laffen, sowie möglichst ohne Zeitverluft bekannt zu machen, daß ich Gier, Buhner, Enten, Honig, Reis, Gemuse und mas es sonst Enbares im Dorfe gebe, zu kaufen wünsche. Der alte Berr machte sich zwar ohne Zaubern eigenhändig baran, mit einem Strohwische bas Rafthaus auszukehren, Lebensmittel jedoch seien, so erklärte er, außer Reis nicht zu haben. Ich hielt ihm barauf eine Anzahl meiner kleinen frisch geprägten hübschen Silbermunzen unter die Nase, aber er blieb auch bann noch babei, daß es weber Enten noch Bühner u. f. w. gebe. Er bachte mahrscheinlich, daß Gelb zeigen und Bezahlen zweierlet fei und kehrte, um sich weiteren Erörterungen zu entziehen, unter dem Borwande, mir frisches Wasser holen zu wollen, ins Dorf zurück. Da ich nach achtstündigem Marschieren und einem lediglich aus zwei hartgesottenen Giern bestehenben Frühstud alles Anrecht auf einen gefunden Sunger hatte, schickte ich Frit und Babiwal auf die Suche nach einigen Bananen, die sie auch bald heranbrachten, bann nahm ich mit Rabja gemeinschaftlich ein Bad im Muß und bereicherte meine Kenntnisse um eine Art bes Rischfanges, die ich bisher noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatte.

Ein bei Fischen wahrscheinlich besonders beliebter Teil des Flusses, unmittelbar am User, wird mit senkrecht dicht nebeneinander in den Boden eingeschlagenen Bambuspfählen eingezäunt. Am oberen und unteren Ende dieser Umzäunung befinden sich Öffnungen, die den Fischen ungehinderten Durchzug gestatten und erst geschlossen werden, sobald Anzeichen vorhanden sind, daß sich zahlreiche Fische

in der Umgaunung befinden. Ift das geschehen, so werden von den Fischern durch Klopfen mit Bambusrohren die Rifche aus der größeren in eine kleinere Umgaunung ge= trieben. Soweit ist ja an ber Fangmethobe weiter nichts Auffälliges. Run aber, anstatt die eingetriebenen Sische mit Rörben und Regen ju fangen ober mit Speeren ju ftechen, ftreuen bie Fischer ein kleingeriebenes giftiges Rraut ins Wasser, welches die Rische entweder betäubt ober totet, fo baß sie fämtlich innerhalb weniger Minuten an ber Oberfläche treiben und mühelos in Körbe gelesen werben können. Alle Fische, die an jenem Tage gefangen wurden, waren tlein und, wie sich später bei Tische herausstellte, geschmad= los. Überhaupt scheinen mir die oberen Läufe der Flüsse Siams und Continas arm an größeren wohlschmeckenben Kischen zu fein, benn auf meiner ganzen Reife habe ich weder am Me Ping und Me Kong, noch am Schwarzen ober Roten Kluß folche zu Gesichte bekommen. Ich alaube, die Bewohner laffen ben Fischen keine Zeit, groß zu werben; benn jedermann, vom Rinde bis jum Greise, der reizenoste Backfisch, wie die fürchterlichste Schwiegermutter, sie alle fischen täglich felbst die kleinsten Tumpel und Rinnfale aus. Überall sieht man sie in Scharen in den Wasserläufen ent= lang waten und die Kische durch Bambusgeklapper und Gefchrei in Rebe, Fallen ober in irgend eine Enge treiben. um fie bort mit Silfe von frinolinformigen Rorben, Die über fie gestülpt werben, ju fangen. Um oberen Ende eines folden Korbes befindet sich ein Ginschnitt, durch ben man die gefangenen Fische herausholt. Oft findet man einige amanzig Menschen, jedenfalls mehr aus Sport als aus geschäftlichen Gründen, um den Kana eines einzelnen Fisches von der Größe einer Sardine bemuht. In den größeren

Wafferläufen, wie bem Me Ping, sieht man zuweilen im Laufe eines Tagemarsches gegen hundert weit in den Fluß hineingebaute Fischfangvorrichtungen.

Während ich, im Wasser stehend, die Thätigkeit der Fischvergister beobachtete, hatte Radja die Gelegenheit benutt, sich wieder einmal zu absentieren. Man sollte denken, daß ein 23 Meilen weiter Marsch über Stock und Stein hinreichen müßte, ein Pferden so weit zu ermüden, um ihm nachher ein beschauliches Grasen wünschenswert erscheinen zu lassen. Radja jedoch war anderer Ansicht, er bedurfte scheindar, wie der Engländer sich ausdrückt, "some more exercise" und war, um sich diese "exercise" zu verschaffen, auf und davon gegangen, diesesmal nicht den Weg wählend, den wir gekommen waren, sondern planlos querfeldein rennend und einem Walde zusteuernd.

Im Ru war ich am Ufer und in meinen Beinkleibern. Lediglich so bekleibet, meine übrigen Sachen zurücklaffend, eilte ich, barfuß seinen Spuren folgend, meinem Liebling nach. Nachdem ich etwa eine Meile weit über Reisstoppelselber gerannt war, verlor ich die Spur in einem Bambusbickicht, in welches ich übrigens auch sonst meiner nackten, durch beständiges Fußzeugtragen verwöhnten Füße wegen nicht hätte eindringen können.

Da stand ich nun schweißtriesend, der Gesahr eines Sonnenstiches ausgesetzt, meinen Radja und alle Bambusbickichte verwünschend, am Waldessaum, derweil mein leichtsinniger vierbeiniger Reisegesährte vielleicht bereits von einem beutelauernden Tiger überfallen und angeschnitten worden war. Ich machte mich gerade daran, ins Dorf zurückzutehren, um den Gemeindevorsteher gegen fürstliche Belohnung zu veranlassen, ein allgemeines Durchtreiben des Waldes zu veranstalten, als es nicht weit von mir im Dickicht knackt und raschelt und — man hätte glauben können, einen leibshaftigen Zentaur vor sich zu sehen — Friz, wie ihn Gott geschaffen hatte, auf dem vom Bade noch vollskändig nassen Radja sizend zum Vorschein kommt. Auch er hatte, während er nicht weit von mir im Fluß herumschwamm, den Schecken fortlausen sehen und zwar einige Minuten bevor ich die gleiche Entdeckung machte, war ihm leichtsüßig wie ein junger Merkur gesolgt, hatte ihm im Walde den Weg abgeschnitten und ihn eingefangen.

Erozdem ich Radja in Verdacht habe, daß er nur mit Mühe ein mokantes Lächeln unterdrückte, als er mich in der geschilderten Versassung auf dem Reisselbe stehen sah, wurde er gestreichelt und geliebkost und im Triumph ins Dorf zurückgebracht, wo inzwischen Moung Shway Hay mit den Elesanten angelangt war und gar nicht zu wissen schien, was er aus unserem merkwürdigen Aufzuge machen sollte.

Wir schickten nun noch einmal zum Gemeindevorsteher und ließen ihm sagen, daß wir unter allen Umständen Nahrungsmittel, und zwar nicht allein Reis, sondern auch Gier und Gestügel haben müßten. Als er jedoch auch diesesmal zurückmeldete, es gäbe weder Hühner noch Enten, zog
ich andere Saiten auf und ließ ihn von Friz und Vadiwal
vor mich führen, zeigte ihm einen Geleitsbrief des Königs
von Siam, den ich durch die Liebenswürdigkeit unseres
Ministerresidenten in Bangkok, Herrn Dr. Kempermann, erhalten hatte und in dem alle Gouverneure, Ortsbehörden
u. s. w. angewiesen wurden, mir nicht nur zur Erlangung
von Elesanten, Böten, Kulis und sonstigen Transportmitteln
behilstlich zu sein, sondern meiner Karawane, wohin sie immer

tame, gegen die ortsüblichen Preise Lebensmittel zu liefern: Beim Anblick bieses Königlichen Schreibens marf sich ber nunmehr vor Anaft und Chrerbietung gitternde alte Knider por mich nieder und versprach, nachdem ich ihm eröffnet hatte, daß ich beabsichtige, ihn, falls er den in meinem Baffe enthaltenen Anweisungen nicht nachkäme, mit mir nach Chienamai zu nehmen, um ihn bort bem besonderen Wohls wollen seines Fürsten zu empfehlen, alles zu beschaffen, mas tch verlange. Ich fette nunmehr ben zu liefernden Proviant auf 20 Gier, 2 Enten, 2 Hühner, 1 Korb Reis und 1 Korb Paddy fest und entließ ben in Ergebenheit hinsterbenben Mann mit ben Worten: "Aber etwas plöglich, wenn ich bitten barf." Damit, nämlich mit bem "plöglich" war es nun freilich nichts, benn Überfturzungen irgend welcher Art fennt man im Orient nicht. Rach einer halben Stunde war das erste Ei abgeliefert, nach weiteren 20 Minuten traf ein Suhn ein, welches aber wegen zu großer Magerkeit und zu jugendlichen Alters abgelehnt wurde, bann kamen all= · mählich Reis und Pabon, fo daß die Leute wenigstens anfangen konnten, zu kochen u. s. f. 3ch glaube, ich hätte noch bis gegen Mitternacht mit meiner Mahlzeit warten können, märe nicht unerwartet ein in ber Nähe bes Rafthauses wohnender chinesischer Raufmann als Retter in der Not mit einem Korbe Gier und einem Bündel frischen Salates auf der Bilbfläche erschienen, willtommene Gaben, die er mir als Gaftgeschenk anbot. Er erwies sich als ein un: gemein rebfeliger, hilfsbereiter Mann, stellte bem Ortsvor= steher ein wenig gutes Zeugnis aus und empfahl Mouna Shwan Slan, unter keinen Umständen seine Elefanten über Nacht in den Wald zu laffen, da die Gegend von Diebess gefindel wimmele und erft vor wenigen Tagen einem durchreisenden Karen seine beiden Elefanten, die sein gesamtes Bermögen ausmachten, gestohlen worden seien. Die Diebe sühren die geraubten Tiere in der Regel lange Strecken im Fluß entlang und gehen an irgend einer felsigen Stelle, wo die Füße des Elesanten keine verräterischen Spuren hinterlassen, ans Ufer, so daß es überaus schwierig ist, ihnen ihre Beute wieder abzujagen.

Unfere Abendmahlzeit bestand aus Erbsensuppe, Reis, Giercurry und dem geschenkten Salat, wie sich herausstellte, einer Art Kresse von sehr üblem Geschmack. Jum Glücksellte es uns nicht an Getränken, da Moung Shway Hang hinreichende Mengen Whisky, Kognak und Portwein mitzgenommen hatte, so daß wir uns bald in fröhlichster Stimmung befanden und unseren chinesischen Freunde ein Glas nach dem andern zutranken.

Da wir in Maunghat den von Bawzali mitgenommenen Elefanten gegen einen frischen auszuwechseln hatten und dem Ortsvorsteher die Möglichkeit geben wollten, die geforderten Lebensmittel in angegebener Jahl und Menge richtig abzuliesern, endlich der nächste Tag der 27. Januar und somit der Geburtstag meines Kaisers war, so wurde beschlossen, morgen nicht weiter zu marschieren, sondern Tieren und Menschen Ruhe zu gönnen. Nach den verschiedenen kalten Nächten im Gebirge fühlten wir uns in der linden Abendluft ungemein wohlig und ließen uns bei der angenehmen Aussicht, am folgenden Morgen nach Herzenslust ausschlasen zu können, durch keine Rücksichten auf einen eventuellen Katenjammer beeinslussen, unserem Durste seine Rechte zu verkümmern.

Der junge Tag brach an mit Himmelsblau und Sonnenlicht, taterlos und hoffnungsvoll. Unfere Leute schnarchten noch um die Wette, als ich bereits auf den Beinen und wenige Minuten später auch schon im Flusse war, die erfrischende Morgenluft in vollen Zügen einsaugend. Fröhlich plaudernde junge Mädchen — es mögen auch ältere Damen dabei gewesen sein, aber sie haben keinen nachhaltigen Einsbruck in meiner Erinnerung hinterlassen — kamen mit Töpfen und Bambusgefäßen aus dem Dorfe ans User und sprangen, ungeniert ihre Gewänder abwersend, in die Flut, um ohne Scheu vor dem weißhäutigen Fremdling lachend und juchzend eine Weile herumzuplätschern, bevor sie ihre Töpfe füllten und heimtrugen. Ich habe viel Sinn und Verständnis für ungesucht naive Szenen und muß gestehen, es liegt, wenn auch nicht immer ein tieser Sinn, so doch ein eigener Reiz in solchem kindischen Spiel.

Nach dem Frühstück gingen Moung Shway Hlay und ich aus, um Tauben zu schießen, da von den bestellten Sühnern und Enten bis babin weber etwas zu feben, noch zu hören war. Wir erlegten 23 Tauben, darunter einige Papagei= und graugrune Baldtauben, lettere von der Große eines kleinen Suhnes mit sehr fleischiger Bruft und von vorzüglichem Geschmad. Wir batten nunmehr gang gut auf die Dienste des Ortsvorstehers verzichten können, ich bielt es inbessen im Interesse später bes Beges kommender Reisenden für empfehlenswert, auf meinem Berlangen gu bestehen und ließ barum nicht eber loder, bis wenigstens bie gewünschten Gier und Sühner in voller Bahl beisammen waren. Nur von der Entenlieferung nahm ich Abstand, als ich erfahren, daß lediglich ein Chinese solche hielt, und nachbem biefer mir erklart hatte, er habe fie famtlich für die "Rat", einen bosen Geist, der wie in Burma so auch hier durch allerhand Opfergaben bei Sumar erhalten werden muß, bestimmt.

Durch Verteilung von Medaillen mit dem Bildnisse unseres Kaisers unter die Dorsjugend hatte ich mir bald die Gunst der Bevölkerung erworden, so daß jetzt von allen Seiten kleine Geschenke herbeigebracht wurden. Unser chinesischer Freund brachte eine Flasche Arrak (Reisdranntwein) und einen Topf Honig, wosür seine Kinder, ein paar allersliebste Kerlchen mit rotdurchslochtenen Jöpfchen, je einen Schreiballon zum Aufblasen erhielten. Abends trank ich, die beiden kleinen Kangen aus dem Reiche der Mitte auf dem Schoß, mit Moung Shway Hay und dem chinesischen Kaufmann so lange auf das Wohl Sr. Majestät Kaiser Wilhelms II., dis ich, wie es sich für einen patriotischen Deutschen an solchem Festtage ziemt, des süßen Weines voll, auf Umwegen meinem Bette zustrebte.

Wir folgten tags barauf längere Zeit bem Laufe bes Me Bing, durchwateten einen seiner kleinen Nebenflüsse und marschierten weiter durch unfruchtbares, mit niederem Buschwerk bestandenes Flachland, um gegen Abend mitten in hohem Bambusdschungel, wiederum am Me Ving, zu lagern. . Wir saben hier viele Laosböte, von Chienamai kommend, stromab fahren, die meisten hatten eine Befatung von drei Mann, von benen zwei bas Boot mit langen bis auf ben Boden des Kluffes reichenden Bambusstangen vorwärts ftießen, ber britte, in ber Regel ber Eigentümer bes Bootes und als folcher an einem Stroh: ober runden braunen Filzhut kenntlich, das Steuer führte. Auch Frauen sah man vielfach die Arbeit des Stakens verrichten. Ein kurzer Marsch von 31/2 Stunden brachte uns nach Knangtong, einer etwa 11/2 Meilen vom Me Ping entfernt gelegenen Ortschaft von gegen 800 Ginwohnern, gröftenteils Bagodafklaven. Die hiefige Pagode ist eine der besuchtesten und daher auch

reichsten des Landes. Sie foll über 3000 Sklaven und mehrere hundert Elefanten besitzen. Lon letteren fab man gegen fünfzig in ber Nähe ber Ortschaft gusammen mit einer Berbe Rindvich auf abgeernteten Reisfeldern grafen. Wir marschierten ohne weiteres in den von hoher Mauer um= gebenen Tempelhof und machten es uns in einem ber zur Aufnahme von Bilgern bestimmten weitläufigen Schuppen bequem. Betten, Tische und Stühle wurden aufgestellt, eine oberflächliche Reinigung unferer Person vorgenommen und barauf die Tempelanlagen einer näheren Besichtigung unter-Dieselben gehören zu ben großartigsten, die ich in zoaen. Laos gesehen habe und sind überraschend sauber gehalten. Ein ausgedehnter Garten, in bem Obst und Gemufe gezogen werben, schließt sich an die Tempelhöfe an. in den Sallen und Schuppen hängen kolossale Trommeln aus ausgehöhlten Baumstämmen von oft über 12 Fuß Länge mit Rinder= oder Buffelhaut bespannt, baneben gabl= lose kleinere Trommeln, Gongs und Bronzeglocken. statteten bem Ober-Pungi, ber etwa die Stellung eines Abtes einnimmt, in feiner "Knoung" einen Besuch ab. Es fah bei ihm aus wie in einer Trödelbude, an den Wänden hingen die wunderbarften Bilber von Raifern, Rönigen, Päpsten und Raubmörbern, von See- und Landschlachten, stark dekolletierten Göttern und Göttinnen, Feuersbrünsten und Gott weiß was allem, baneben Musikinstrumente, Schwarzwälber Uhren, billige Spiegel, Waffen, Rleibungs= stücke, Kelle, Pfeifen und Sonnenschirme: auf den Deckbalken aufgestapelt lagen zu hunderten alte zerfressene und staub= bedeckte Laos:Bibeln und auf dem mit Matten belegten Boben des Raumes haufenweise die nüplichsten und nutlosesten Dinge burcheinander, Betroleumlampen und Bederuhren, Taffen, Blafer, Töpfe, Meffer, Scheren, Rerzen, Bulverhörner, Ropftiffen, Brennglafer, Sacher und fonstiger Rrimsframs. Säintliche Begenstände maren Beschenke, bie bem gelehrten Manne von Pilgern und Tempelbesuchern gemacht worden waren. Mit der Frömmiakeit des alten Berrn, ber uns aufgefordert hatte, neben ihm auf ber Matte Plat zu nehmen, schien es nicht allzu weit her zu sein, benn er ließ sofort durch Moung Shwap Han fragen, ob ich ihm nicht einige Rupien mitgebracht habe, tropbem eines der ersten Gebote seiner Religion ihm befiehlt, weber Gold noch Silber zu berühren ober zu besitzen. Als feine Frage verneint wurde, bat er mich, ihm wenigstens meine Tafchenuhr zu schenken, und als er auch bamit kein Glück hatte, gab er uns unzweideutig zu verstehen, daß ihm unter solchen Umständen an unserem Besuche überhaupt nichts gelegen fei. Wir baten ihn, uns bas Innere bes Tempels ju zeigen, murben aber mit ben Worten, er habe ben Schlüssel zu bemselben verloren, abgewiesen. Während Moung Shwan Slan noch einen Versuch machte, sich mit bem Manne anzufreunden, begab ich mich zu seinen Boglingen, ben "moung yin", wie sie in Burma genannt werden, b. h. Knaben, die, um religiofe Pflichten zu er= füllen und jum Studium von ihren Eltern auf fürzere ober längere Zeit ins Klofter gefandt find. Sie hauften je zwei zusammen in nebeneinanderliegenden, engen, bunklen, schmutigen Verschlägen. An jeder Seite im Innern dieser Verichläge ftand eine mit Matten belegte Bambuspritiche, barauf lagen anscheinend nie mit Wasser und Seife in Berührung gekommene zerfette Baumwolltucher und vierkantige Kopf= kiffen, baneben Bibeln, sowie als Schreibmaterialien bie Blattstreifen der Taliputvalme und Metallgriffel. Die faul sich herumrekelnden Infassen dieser wenig einladenden Behausungen verkrochen sich dei meinem Sintritt oder entwischten eiligst durch die Thür ins Freie, in welchem Falle sie jedoch von ihrem gestrengen Gebieter mit einem Schwall von Schimpsworten wieder in ihre Höhlen zurückgetrieden wurden.

Nachmittags erschien das Ortsoberhaupt von Kyangtong, seinen filberbeschlagenen Amtsftab in ber Rechten und einen großen grauen europäischen Filzschlapphut auf bem Als ich aber biesen Kopf näher betrachtete, traute ich meinen Augen nicht, denn die Erscheinung, welche da por mir ftand, trug auf bem Rörper eines Menschen ben Ropf eines Schweines und zwar eines gemästeten alten Ebers. Ich habe Menschenantlite gesehen, die mich an die verschiedensten Tiere erinnerten, aber so etwas von täuschenber Uhnlichkeit, wie hier der Ropf des Ortsvorstehers mit bemjenigen eines Schweines aufwies, mar benn boch geradezu Die Backen hingen, Fettklumpen gleich, fast bis unerhört. auf die Schultern herab, die Augen waren bis auf zweit verschwindend kleine Schlitze vollkommen zugewachsen, mäh= rend ber Mund von einer formlofen quabbeligen Reifch= masse gebildet murde. Erst als der Träger dieses abschreckenben Ropfes seinen Sut lüftete und mir Belegenheit bot. mich von der normalen Bilbung feiner Ohren zu überzeugen, erst ba glaubte ich, baß er nicht von einem Schweine abftamme, sondern beruhigte mich damit, es mit einer ber wunderbarften Ahnlichkeiten zwischen Mensch und Borftenvieh zu thun zu haben. Grunzend nahm dieses unappetitliche Befen den ihm von mir angebotenen Stuhl an und ftrecte mir feine ölige, fleischige Sand entgegen, die ich felbstverftanblich fraftigst zu schütteln hatte. Neben ihm auf bem Boben nahm sein ihn begleitender und ihm geiftig wie körperlich als Stütze dienender Stellvertreter Plat, und das Gefrage wohin und woher begann. Als wir ben Wunsch zu erkennen gaben, Lebensmittel zu kaufen und einen Elefanten zu mieten, murbe uns eröffnet, es gebe weber das eine noch das andere am Orte, die Ernte sei schlecht gewesen und die Elefanten — etwa 50 graften, wie schon erwähnt, in unmittelbarer Rähe — seien sämtlich mit Holzschleppen in den Wäldern beschäftigt. Ich holte nun meinen siamesischen Geleitsbrief hervor und überreichte ihn bem Ungeheuer zur gefälligen Renntnisnahme. Dieses wies das Schreiben indes mit der Behauptung guruck, erftens völlig erblindet zu fein und zweitens überhaupt nicht lefen zu können. Frit mußte barauf eine meiner Brillen berbeibringen, die ich dem Mastschwein gab, mit bem Bebeuten, ich erlaube mir ihm hiermit eines der kostbarften Erzeugnisse europäischer Optit als Zeichen meiner ausgezeichneten Wertichätzung und Verehrung zu überreichen, in der festen Ueberzeugung, daß seine Augen genesen würden, sobald er die Brille aufsetze. Das war nun zwar — nämlich das Auffeten - leichter gesagt, als gethan, ba erft mit Bilfe bes Abjunkten in den Kettpolstern der Schläfen durch längeres Druden und Streichen Plat für die Brillenklammern geschaffen werden mußte. Als das kostbare Instrument endlich befriedigend befestigt mar und ber glüdliche Besitzer nochmals einen Blick auf ben siamesischen Pag warf, ba konnte er nicht nur mit einemmale prächtig sehen, nein, er konnte auch gleichzeitig genügend lesen, um herauszusinden, um was es sich handelte, und als er schlieklich noch einen Becher alten holländischen Genevers bis auf die Neige geleert hatte, ver= fprach er uns so viele Suhner, Enten und Elefanten, wie Chlers Im Sattel burch Indo-China. I.

wir nur haben wollten. Er verabschiedete sich, matschelte, auf seinen Stab und Abjunkten gestützt, zum Tempelhofe binaus und fandte bann ben letteren mit einem Bundel frischer Kokosnuffe als Bastgeschenk gurud. Dieser. Mann von angenehmem Außern, zeichnete sich iunaer por seinen Landsleuten nebenbei burch seine Kopfbedeckung, nämlich einen kleinen runden steifen Filzhut von brauner Farbe aus. Sier wie im eigentlichen Siam verleiht ein europäischer Sut, und sei er noch so alt und schäbig, dem Träger besselben in ben Augen ber Bevölkerung ftets einen gewissen Nimbus, und so murbe benn unser Abjunkt a conto seiner ganz besonders modernen Kopfbedeckung auch von uns mit der nötigen Feierlichkeit behandelt.

Die Geschichte von der wunderthätigen Brille hatte mit ber Geschwindigkeit, mit ber Wundermaren überhaupt zu reisen pflegen, das Dorf burcheilt und war natürlich auch unferem Freunde, bem Ober-Pungi, zu Ohren gekommen, ber nun nichts Giligeres zu thun hatte, als sich in feinem neuesten goldgelben Mönchsgewande bei mir einzufinden und mir zu klagen, daß er auch mit Blindheit ge schlagen sei und einer Brille bringend bedürfe. ihn zur Strafe für seine vorhin an ben Tag gelegte Sabfucht erft eine Weile zappeln und eröffnete ihm bann, bag, wie eines sich nicht für alle schicke, so auch eine Brille nicht für alle Nasen passe, und daß ich vorerst überhaupt seine Sehorgane einer eingehenden Untersuchung unterziehen muffe, um nach ben Ergebniffen berfelben festzustellen, welche meiner Brillen sich für ihn eigne. Ich sei gewillt, ihm diesen Liebesdienst zu erweisen, falls er mir verspreche, später mit Silfe der Brille den verlorenen Tempelichluffel wiederzufinden und nicht nur mir, sondern auch meinen Reisegefährten und

allen Leuten unseres Gesolges eine Reliquie Sautamas, die, wie ich gehört habe, im Innern des Tempels ausbewahrt und in der Regel nur dei großen Festlichkeiten hervorgeholt werde, zu zeigen.

Nachdem er versprochen hatte, alles zu thun, was ich verlange, hieß ich ihn auf meinem großen Feldstuhl sich ausstrecken, holte bann aus meiner Apothete ein Fläschchen mit Salmiakgeist hervor und hielt ihm dasselbe mit der Aufforderung, möglichst tief aufzuatmen, vor die Nase. Die Wirkung war die erwünschte, der alte Knabe schnellte, wie von der Tarantel gestochen, empor, während ihm die Thränen in die Augen traten und in dicken Tropsen über die Backen rollten. "Fühlen Sie sich jeht etwas besser, alter Herr?" fragte ich ihn teilnehmend. Das war des Reisenden Rache.

Nachdem mein Patient sich von seinem Schrecken erholt hatte, mußte er wieder Platz nehmen und erhielt nun zur Beruhigung seiner Nerven ein Gläschen Genever, den er, nachdem er das erste, nach den soeben gemachten Ersahrungen nicht ganz unbegründete Mißtrauen gegen meine Arzneien überwunden hatte, trotz des Berbotes seiner Religion, berauschende Getränke betreffend, mit einer, wie ich glaubte, eigentlich nur den Berliner Droschkenkutschern eigenen Wuptizität die Kehle hinabgleiten ließ, fast hätte ich gesagt "hinter die Binde goß", aber er hatte keine.

Das Merkwürdigste an meinen 33 Pfennig-Brillen war unstreitig die Thatsache, daß sie keine Fensterglaseinsäte hatten, sondern daß unter meinem Sortimente sich thatssächlich etwa ein halbes Dutzend verschiedener Nummern für Weit- wie Kurzsichtige befanden. Wie es möglich ist, diese Brillen (beutsches Fabrikat) so billig herzustellen, daß sie in einem Kleingeschäft, nachdem sie zuvor die weite Reise ge-

macht haben und burch die Hände so und so vieler Zwischenhändler gegangen sind, zwischen 30 bis 40 Pfennige kosten, ist mir ein Rätsel. Ich selber mar genötigt, nachdem meine Monokles nach einander den Weg alles Glases gegangen waren, mich gegen Ende meiner Expedition einer dieser Brillen zum Lesen und Schreiben zu bedienen und fand zu meiner Überraschung, daß sie allen Ansprüchen, die ich an sie stellte, genügte.

Ich paste nun meinem Pungi, sobald er mit Hilfe bes Genevers wieder zu sich gekommen mar, verschiedene Nummern an und gab ihm, da er sich zu keiner bestimmten entschließen konnte, die erste beste mit der Versicherung, daß er durch dieselbe sogar das Gras machsen hören könne. Als er endlich befriedigt von bannen trottete, um ben Tempelichlüffel zu fuchen, lenkte Moung Shway Slay meine Aufmerksamkeit auf brei junge Mäbchen, bie in einem Raftschuppen neben bem unserigen Unterkunft gefunden batten und jest bamit beschäftigt waren, fich gegenseitig bas Saar zu ordnen und Toilette zu machen. Schon vom Augen: blide ihrer Ankunft an waren sie mir ihrer sympathischen Besichter wegen und wegen ber Sorgfalt, mit ber sie gekleibet maren, aufgefallen und fo folgte ich ohne Bögern ber Aufforderung Moung Shway Hlays, ihnen einen Besuch Sie empfingen uns mit ber jungen Mäbchen zu machen. so wohl anstehenden Burudhaltung, ließen sich aber weiter nicht in ihrer Beschäftigung stören. Nachdem sie sich gegenseitig das Saar mit Blumen geschmückt und ihre aus Arm= bänbern, Halaringen und Saarnabeln bestehenden silbernen und goldenen Schmuchfachen angelegt hatten, traten sie mit zierlichen Schritten ins Freie.

"Die Belegenheit ift gunftig," bachte ich, rief Frit gu,

schennigst meinen Kodat zu bringen, denn auch ich besaß einen derartigen Apparat um hie und da, gleich Herrn Heuer aus Manchester — wenn auch im Gegensate zu ihm meist erst nachdem ich die Kammer geöffnet hatte — den Knopf zu drücken, und ließ die drei Grazien durch Moung Shway Play ditten, sich einen Moment ruhig in die Sonne zu stellen. Sie erwiesen sich wider Erwarten als photographenfromm und zeigten keinerlei Scheu vor dem schwarzen Kasten. Mit der erbetenen Ruhe war es freilich nichts, denn sie lachten, kicherten und spielten die Naiven ganz nach dem Muster der "throe little girls" aus dem "Mikado". Ich machte drei Momentausnahmen von ihnen und beschenkte sie dann mit Rubinringen, die sie glückstrahlend ansteckten und, die Steine im Sonnenlichte funkeln lassend, mit kindelicher Freude beliebäugelten.

Weshalb um ben Mund meines burmefischen Reisegefährten dabei ein so schabenfrohes Lächeln spielte und warum seine Dienerschaft tuschelnd und lachend die Köpfe zusammensteckte, wurde mir erst klar, als mein Freund mir sagte, daß die drei Grazien sämtlich Pumeas seien. Ich würde ihm das freilich nie geglaubt haben, hätte nicht der inzwischen mit dem Tempelschlüssel zurückgekehrte Pungi und später auch der Gehilse des Ortsvorstehers die Wahrheit dieser Behauptung bestätigt; und hätte ich nicht — doch ich werde dieses heikle Thema aus Rücksicht auf meine liebens- würdigen Leserinnen lieber verlassen.

Die hohen Tempelthüren wurden geöffnet und wir traten in eine Halle, beren Decke, b. h. das Dach des Tempels von imposanten, mit rotem Lack überzogenen, reich vergolbeten Teakholzsäulen getragen wurde. Am anderen Ende der Halle befindet sich ein großes vergolbetes Bildnis Gau-

tamas, des letten Buddhas, der auf Erden gewandelt hat, nebendei bemerkt vor 2400 Jahren. Um ihn herum stehen hunderte kleinerer Bildnisse, ihn sitzend, stehend oder liegend barstellend, sowie allerhand Opfergaben, silberne Becher, Gläser, Lössel, Beteldosen u. s. w. Moung Shwan Hay und Gefolge machten "khorab" d. h. sie ließen sich gleichzeitig auf beibe Kniee und Ellbogen nieder und hoben die gefalteten Hände so, daß sie mit den Daumen die Nase berührten, in welcher Stellung sie während der ganzen Zeit, die meine Besichtigung der Tempelkleinodien in Anspruch nahm, verharrten.

Als Einleitung murben aus mehrfach verschloffenen Schränken einige hervorragend schöne und wertvolle Erzeugniffe siamefischer Golbschmiedekunft in Gestalt von Schachteln und Büchsen hervorgeholt und erft als lettes kam bie für bas Stud eines Wirbelknochens Gautamas ausgegebene Reliquie an die Reihe. Sie wird in einem von mehreren ineinander paffenden Raften eingeschloffenen Goldbehalter in ber Form eines Tafelauffates aufbewahrt, ober vielmehr in einem von biesem getragenen kleinen Golbtrichter. letterem wurde sie nun von unserem Pungi unter allerlei Hofuspotus mit golbenen Löffelchen herausgenommen und in ein Kriftallgefäß gethan, in welches heiliges Waffer burch ein goldenes Filigranfieb gegoffen wurde, worauf die Reliquie — ein erbsenarokes Rügelchen aus Elfenbein — eine ganz merkwürdige Farbe annehmen soll, was ich freilich mit dem besten Willen nicht zu entbeden vermochte. bem die gesamten Kostbarkeiten wieder verpackt und meggeschlossen waren, überreichte mir ber infolge ber Brille zu meinem Freunde gewordene Pungi eine der zu hunderten in einem großen Roffer aufgestapelten Laosbibeln, fügte auf

meinen Wunsch noch eine kleine Tempeltrommel hinzu, und allseitig befriedigt verließen wir ben geweihten Raum.

Die noch verbleibenden Stunden des Tages benutte ich zu einem Rundgange durch und um die Dorfschaft, die von Reisfeldern umgeben, zwischen Bambushainen und Baumsgruppen freundlich gelegen ist. Im Dorfe selbst, wie in seiner nächsten Umgebung, erfreuten vielsach Gruppen von



Areka-, Taliput- und Kokospalmen das Auge, mährend aus den umliegenden Wäldern über und über mit orangefarbenen Blüten bedeckte Bäume, emporlodernden Riesenflammen gleich, der Landschaft einen ganz eigenartigen Charakter verliehen. Diese Bäume, von den Burmesen "pouk byin", von den Laosiern "nok quao" und von den Botanikern "dutea frondosa" genannt, dürsen laut Gesetz in den Laosskaaten nicht gefällt werden, da sie Kroneigentum sind. An ihren Zweigen lagert mit Vorliebe die Lackschildlaus (Coccus laccae) ihre Sier ab.

Bei dieser Gelegenheit sticht sie die Baumrinde an, um durch die infolgedessen ausquellende Harzmasse die Sier einhüllen zu lassen. Dieses ausgequollene Harz nun ist der unter dem Namen Stocklack in den Handel kommende Stoss, aus dem in Indien und Europa der Schellack bereitet wird. Der Stocklack wird von den Pächtern der Bäume gesammelt und entweder an durchziehende Händler verkauft oder aber im Lande selbst zur Gewinnung einer roten Farde benutzt, die in Indien und Europa heute als wertloses Nebenprodukt dei der Schellackgewinnung weggegossen zu werden pslegt. Die Bäume erreichen die Größe unserer Sichen und Buchen und sind zur Zeit ihrer Blüte, sowohl einzeln am Waldessaume stehend, wie zu Gruppen oder gar Wäldern vereinigt, von ganz außerordentlicher Wirkung.

Wie das an den Aften der butea frondosa abgelagerte Harz, so werden auch ihre feuerroten Blüten von den Landbewohnern zur Gewinnung eines Färbemittels verwendet.

Die Bewohner Ryangtongs wie überhaupt ber Laosund Schanstaaten sind Freunde von Hahnenkämpsen. In keinem Gehöfte Kyangtongs sehlten einige dieser eigens zum Rampse abgerichteten Tiere. Auf der Dorfstraße unter gespanntester Ausmerksamkeit einer zahlreichen Zuschauerschaft wurden an mehreren Stellen Kämpse ausgesochten, bei denen auf die einzelnen Hähne nicht nur von deren Besitzern, sondern auch von sonstigen Personen aus dem Publikum verhältnismäßig hohe Summen gewettet wurden.

Beschlossen wurde bieser denkwürdige Tag mit einer musikalischen Abendunterhaltung auf der geräumigen Tempelsterrasse, bei der Moung Shway Hay und dessen Flöte blasens der Koch die Musikanten, der infolge zweier weiterer Genever ungemein sidel gewordene Pungi nehft seinen Zöglingen,

ferner die drei Grazien, unser Sesolge und ich die Zuhörer abgaben. Nach Beendigung des Konzerts verrichteten Pungi und moung yin ihre Abendandacht im Tempel, wobei sie ihre Sesange in dem flotten Tempo eines Parademarsches im Trabe herunterleierten. Als alles still geworden war, stellte ich für die Nacht eine Wache aus, da wir vor Dieben gewarnt worden waren. Daß man aber auch vor uns auf der Hut war, wurde mir klar, als ich bei einem nächtlichen Rundgang gewahrte, daß vor jeder Tempelthür mehrere Pagodassklaven schnarchten.

Elefant und gewünschter Proviant, alles war rechtzeitig am nächsten Morgen zur Stelle. Während die Lastztiere beladen wurden, schossen wir zwei im Tempelhose aus einem Baum sitzende Hornvögel herunter, deren Fleisch sich am folgenden Tage als ganz vorzüglich herausstellte, in Geschmad und Jartheit an Rehbraten erinnerte und an der Tasel jedes Gourmets in Europa als einer der seinsten Braten erklärt werden dürfte.

Nach zwei Tagemärschen, von benen der letzte ununterbrochen bei glühender Sonnenhitze über schattenlose Reisfelder führte, auf benen die aus der Stadt heimkehrenden Bewohner der umliegenden Dorfschaften mit ihren großen hellroten Sonnenschirmen aus geöltem Papier sich ausnahmen wie wandelnde Riesenmohnblumen, standen wir plötlich vor einem in verfallener Steinmauer hängenden offenen Holzthore, einem der Thore der Hauptstadt des Laosstaates Chiengmai. Nachdem wir das Thor hinter uns hatten, gelangten wir nach etwa halbstündigem Ritt durch die sich in keiner Weise von einem großen Dorfe unterscheidende sogenannte äußere Stadt, ritten über eine gut erhaltene, einen Wallgraben überspannende Brücke, kamen an die massive

innere Umwallung, paffierten ein zweites befestigtes Steinthor und befanden uns nunmehr in der eigentlichen alten Residenzstadt ber Fürsten von Chiengmai. Bier verabschiebete ich mich vorläufig von meinem Begleiter, ber in einem feinem Bater gehörenden Saufe Wohnung nehmen wollte, mährend ich quer durch die Stadt reitend und dieselbe durch ein brittes Thor wieder verlaffend, von einem Diener Moung Shwan Slans geführt, dem außerhalb der Umwallung gelegenen englischen Konfulate zustrebte. Dieses, ein am Ufer bes Me Bing gelegenes massives, von großen Gartenanlagen umgebenes Bebäube, mar zwar bald gefunden, nicht fo aber ber Konful, an ben ich Empfehlungsbriefe vom inbischen Auswärtigen Amte hatte. Derfelbe befand sich auf einer Dienstreise in einer Ortschaft ber Umgegend und murbe, wie ich von feinen zurückgelassenen Laosdienern erfuhr, erft in zwei bis brei Tagen zurückerwartet.

Nach englischen Begriffen von Sastfreunbschaft hätte ich mich nun troßdem ohne weiteres im Konsulate einsquartieren können, aber ich hatte schon in Moulmein und Papun soviel von der Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft des Herrn Dr. Cheek, eines Amerikaners — ehemals Arzt der hiesigen amerikanischen Mission und heute der bebeutendste Holzhändler und Industrielle Chingmais — geshört, daß ich mich ohne Verzug zu dessen ebenfalls am Flusse gelegenen Hause führen ließ.

In einfacher aber herzlicher Weise wurde ich willtommen geheißen, ein Gartenhäuschen zu meiner Berfügung gestellt, Rabja erhielt einen Stall eingeräumt, so daß für Herr, Diener und Pferd in vorzüglichster Weise gesorgt war.





## Chiengmai.

ie Stadt Chiengmai, am rechten Ufer des hier etwa 200 Meter breiten Me Ping gelegen, zählt nach Angaben des Herrn Dr. Cheek gegen 20000 Sinwohner, während der gleichnamige Staat etwa 100 000 aufweisen soll. Gegen das Ende des breizehnten Jahrhunderts gegründet, blicken die Mauern der Stadt heute auf eine 600 jährige, wohl mehr bewegte, als ruhmvolle Vergangenheit zurück. Wiedersholentlich bald von den Burmesen, bald von den Schanszerstört, stand die Stadt lange Jahre hindurch vollkommen verlassen da, dis vor etwa 80 Jahren verschiedene Prinzen aus dem benachbarten Lagong, sämtlich Brüder, wieder Besitz von ihr ergrissen und die jetzige Dynastie der Fürsten von Chiengmai gründeten.

Bom jenseitigen Ufer bes Flusses, welches man auf einer vor wenigen Jahren von Herrn Dr. Cheek gebauten, soliben Teakholzbrücke von 275 Schritt Länge erreicht, bietet die Stadt mit ihren hübschen, teils Herrn Dr. Cheek, teils der amerikanischen Mission gehörenden Holzhäusern und dem in europäischem Stil erbauten massiven Palaste des Fürsten einen äußerst stattlichen Anblick. Sie ist reich an Tempeln

und Pagoben, und ich glaube nicht zu hoch zu greifen, wenn ich die Zahl der in ihren Mauern faullenzenden Pungis auf gegen taufend taxiere. Die Tempel in Chiengsmai sind, im Gegensaße zu den burmesischen Tempeln, die mit Ausnahme weniger fast ausschließlich aus Holz erbaut sind und auf freistehenden Pfählen ruhen, größtenteils Steins



Fischkorb der Laos. 24 cm breit, 26 cm hoch.

bauten mit Ziegeldach, über bessen mittlerem Teil sich ein zweites im Innern des Tempels von Holzsäulen gestütztes Dach erhebt. Der Fußboden wird von einem 3—4 Fuß hohen soliden Mauerwerk gebildet, auf dem auch die das Mitteldach tragenden Säulen ruhen. Die Größe der Tempelhallen variiert von 60—100 Fuß Länge und 30—50 Fuß Breite. Neben den Tempeln besinden sich die Pungi-Bohnungen, Pilgerschuppen, verschiedene Pagoden und zuweilen auch eine gleich einer kleinen Veste mit Wassergaben

umgebene und nur mit Silfe einer in Gewahrsam gehalstenen Leiter zu erreichenbe Bibliothek.

Die Tempelhöfe sind sauber gehalten, mit schattenspendenden Bäumen bepflanzt, mit Brunnen versehen und von Mauern umschlossen. Das Innere der Tempel, wie



Reiskorb der Caos. 82,5 cm hoch.

auch beren Vorberfronten sind oft auf das reichste mit Schnikwerken, Holzbildhauerarbeiten und Bergoldungen ausgestattet, an den Wänden sinden sich meist Malereien, Szenen aus dem Leben Gautamas, Kämpfe, die Schrecknisse ber Hölle u. s. w. darstellend. Rirgend sehlen Trommeln und Pauken von ungeheuren Verhältnissen. Interessanter aber als alle Tempel und Pagoden ist unstreitig für den

Reisenden der täglich in Chiengmai in den Vormittagsftunden am Flußuser stattsindende Markt, zu dem die Landbewohner aus allen umliegenden Dorfschaften in Scharen
meilenweit herbeizuströmen pslegen. Nechts und links zu
beiden Seiten der Straße sich mit ihren Körden niederlassend und die Produkte ihrer Felder und Gärten, die
Erzeugnisse ihrer Handarbeit, die Ergebnisse der Jagd, des
Fischsanges und der Gestügelzucht auspackend, bieten sie
in ihren verschiedenen Trachten ein ungemein reizvolles Bild.

Das Marktaeschäft in den Laosstaaten lieat fast ausschließlich in ben Sänden ber Weiber und — Pumeas, von benen Moung Shway Hlay, unter bessen Kührung ich den Markt täglich besuchte, mir einige prächtige Eremplare porftellte. Männliche Verkäufer sieht man nur in den Fleischerläden fowie in den Verkaufsständen der von Moulmein oder Bangkok eingeführten europäischen Waren, als da sind englische, inbische und amerikanische Baumwollstoffe, Garne, Nähnabeln, Anilinfarben und allerhand billige beutsche Schundartikel, unter benen ich jedoch mit Befriedigung weder meine Rubinringe, noch Brillen und Rasiermesser bemerkte. hatte eine kleine Rolle Zwirn mit 60 Pfennig, Nähnabeln - er wußte nicht, daß ich solche zu Sunderten besaß das Stuck mit 10 Pfennia zu bezahlen. Als mir bisher unbekannte Lederbiffen fand ich die Larven abgesponnener Seibenraupenkokons, Ameiseneier, gekochte weiße Ameisen und ein zur Ordnung der Hemiptera gehöriges Wafferinsekt. Schnecken, Pilze, getrodnete Fische, Nga-Pee und die verschiebenen sonstigen Zuthaten zum Curry, die wir von Mainlungni her bereits kennen, waren ebenfo wie Suhner, Enten, Gier, Schweine- und Buffelfleisch in großen Mengen vorhanden, auch gebackene Büffelhaut (peau de busse soufflée),

ein hier besonders beliebtes Gericht, wurde in langen Streifen feilgehalten und viel, namentlich von den Schans gekauft.

Es war übrigens erstaunlich, zu sehen, welche geringen Mengen von Waren einzelne Verkäuserinnen zu Markte brachten, da kamen sie z. B. mit einem Kördchen, in dem neben zwei Enteneiern ein winziges Fischlein lag und saßen da stundenlang, um vielleicht, ohne einen Abnehmer gefunden zu haben, gegen Mittag wieder in ihr mehrere Meilen entserntes Dorf zurückzukehren, dort den Fisch am Abend selbst zu verzehren und am solgenden Morgen mit den zwei Siern und einer Hand voll Pilzen wiederum ihr Glück zu versuchen.

Auch verschiedene ambulante Gastwirtschaften waren vorhanden. Ich fah, wie in einer berfelben aus einem ein= sigen kleinen Suhn 16 Portionen geschnitten wurden, jedenfalls ein Beweis dafür, erstens, daß die Zerlegerin ihr Geschäft kannte, zweitens die Räufer mußten, mas Benügsamkeit ift, und daß brittens das Bolk ber Laosstaaten, welches zwar fo gludlich ift, bas Wort "Beit ift Gelb" nicht zu kennen, auch auf der anderen Seite nicht gewohnt ift, aus dem Vollen zu leben. Gin großer Teil des Marktgeschäftes wickelt sich burch birekten Austausch ber Waren ab, man wechselt Rokosnuffe gegen Tabak, Gier gegen Indische Rupien und Seibenraupenkokons ein u. s. w. Annas bilben die kurrente Münze. Als Scheidemunze werben auf einen gaben gezogene getrodnete Betelnuffe benutt. Siamesisches Gelb sieht man so aut wie gar nicht, und die alten "mung tok" genannten Laossilbermungen in Korm und Größe von Austern auch nur bei besonberen Gelegenheiten, wie 3. B. Ringkampfen, wo sie vom Kürsten ober einem der Prinzen an die Sieger verteilt werden. Die

zum Abwiegen der Waren dienenden Gewichte haben meistens die Form von Gänsen oder Elefanten und sind aus Messing gegossen. Monopole aller Art erfreuen sich der Gunst des Fürsten von Chiengmai. In der Liste obenan steht das Branntweinmonopol, welches Seiner Hoheit jährlich etwa 50 000 M. abwirft, diesem folgt das Schweinemonopol mit gegen 40 000 M., dann das Opiummonopol mit 30 000 M. und endlich das Betelmonopol mit 10 000 M.

Wie es mit dem Spielmonopol steht, habe ich nicht ergründen können. Man sagte mir, das öffentliche Hazardsspiel sei in Chlengmai durch Gesetz verboten und nur während der chinesischen Neujahrsseier gestattet. Da ich gerade um die Zeit dieser Feier meinen Sinzug hielt, war es somit weiter nicht verwunderlich, daß ganz Chiengmai einer Spielhöhle glich, aber auch nach beendetem Feste wurde lustig weiter gespielt. Was mir dei dieser Gelegenheit in Chiengmai aber am meisten aufsiel und was ich noch nie zuvor gesehen hatte, das war die ungenierte Beteiligung der verlotterten Mönchsgesellschaft an jeder Art von Hazardspiel.

Alle vorgenannten Monopole werben in bestimmten Zeiträumen von neuem meistbietend verpachtet, die Pächter sind ausnahmlos Chinesen, die dabei ein hübsches Stück Geld verdienen sollen.

Der englische Reisenbe Mr. Archibald Colquhoun behauptet in seinem Buche "Amongst the Shans" (und ich glaube, er hat recht), daß die Bewohner des Me Ping-Thales ebenso wie der größte Teil der zwischen dem Me Ping und Me Kong wohnenden Schans die Nachkommen von Schans sind, die aus den jetzt unabhängigen nördlichen Schanstaaten, als diese noch unter burmesischer Herrschaft standen, nach Siam gestüchtet sind. Vor dieser Einwanderung soll das

Land von einem anderen Zweige berfelben Raffe, nämlich ben sogenannten Lau-Phun-Ham (b. h. "weißbäuchige Laosichans") bewohnt gemefen fein, fo genannt im Begenfate zu den tätowierten nördlichen Schans, die mit Lau-Phun-Dain (schwarzbäuchige Laosschans) bezeichnet murben. sammen mit den aus Burma geflohenen Talains, von benen vom Jahre 1772-1814 allein über 200 000 in Siam Schut gesucht und von ber fiamesischen Regierung in Chiengmai und Umgegend angesiedelt worden sein follen, bildeten sie zu Anfang dieses Jahrhunderts mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ber genannten Gebiete. Während die Männer größtenteils sigmesische Tracht angenommen haben, kleiben sich die weiblichen Nachkommen dieser Flüchtlinge noch genau wie ihre Vorfahren. Im Gegensate zu ben Siamesinnen laffen sie ihr Haar lang wachsen, tragen es in einen Knoten geflochten auf bem Scheitel und schmucken es mit Blumen ober einer golbenen Nabel, anstatt bes siamesischen zwischen ben Beinen durchgezogenen Panungs bedienen sie sich zur Verbergung ihrer Reize des ungleich kleidsameren burmesischen "Lungi" ober "Tamein", eines um die Buften gefchlagenen, an ber Seite durch Ginschlagen befestigten seidenen oder baum= wollenen Luches von bunter Farbe. Die alte Haartracht ber Siamefen, wie man fie in Chiengmainoch häufig fieht, ift die fogenannte "Schuhbürstenfrifur", die erzielt wird durch Wegrasieren ber Haare an ben Schläfen und am Hinterkopfe, mahrend bas übrige fehr starke und von Natur borstenartig aufgerichtete Haar, etwa zwei Boll lang gestutt, stehen bleibt. reichliches Ginreiben mit Schweinefett wird ber Bürfte ber erwünschte Glanz verliehen. "Neue Zeiten, neue Sitten", biefes Wort hat auch für Siam Geltung und so ift die originelle Schubbürftenfrisur heute bereits mehr ober weniger Chlers, Im Sattel durch Indo-China I.

verbrängt worden durch die moderne "Stachelschweinfrisur" b. h. das Rasieren irgend welcher Schäbelteile fällt fort, das Harieren irgend welcher Schäbelteile fällt fort, das Harieren wird gleichmäßig zwei Zoll kurz gehalten und ihm mit Hilfe bedeut. nder Mengen Schweinefett eine Richtung nach rückwärts beigebracht. Diese Frisur wird bei den Stamesen unterschiedslos von beiden Geschlechtern getragen, ebenso wie der "Panung".

Der über die Me Ping-Brude gehende Verkehr ift in feiner Lebhaftigkeit gerabezu großstädtisch zu nennen. langen Zügen folgen sich Ochsen=, Maultier= und Bony= faramanen; die ersteren meift von Schans, die letteren von Sos, d. h. Mohamedanern aus der chinesischen Proving Junnan, geführt. Während erftere fich mehr auf ben Transport von Reis und sonstigen örtlichen Erzeugniffen aus ben Schanstaaten nach Laos ober von einer Laos-Ortschaft zur anderen beschränken, beforgen die Hos den Austausch ber Waren zwischen Aunnan, ben nördlichen Schanstaaten Laos, Nord-Siam und Burma. Sie kommen meist von Talifu, ber Saupthandelsstadt Junnans, und führen von bort Salz, bie von ben Schans getragenen großen Strobbüte (biefe koften bas Stud bis ju 15 M. und mehr), eiferne Pfannen, die in ben Schanstaaten und Siam bei der Branntweinbestillation gebraucht werden, sowie endlich Wallnuffe ein, die in ihrem Lande in seltener Bollfommenheit gebeihen. Geben sie nach einem ber Sauptorte Nord-Siams, 3. B. Maung Fang, Maung Pray u. s. w., so pflegen sie von bort "cutch" (ben geronnenen Saft ber Acacia catechu), welches mit bem Betel zusammen gekaut wird, nach Chienamai und Chieng Tung, ben bebeutenoften Sanbelspläten ber Schanstaaten, zu bringen, hier robe Baumwolle einzukaufen und nach Talifu gurudgutehren. Bieben fie inbeffen über



Annnanesische Maultiertreiber.

Chiengmai nach Moulmein, so kaufen sie bort europäische Waren ein, die sie zum Teil in Chiengmai und Chieng Tung sowie überall am Wege absehen, zum Teil auch nach Talisu bringen. Unterwegs entlastete Maultiere werden in Chieng Tung wieder mit Baumwolle beladen. Den Marsch von Talisu dis Moulmein machen diese sehr flott marschierenden Karawanen in 50 dis 60 Tagen. Sie kommen in der Regel im Dezember aus Junnan und richten sich so ein, daß sie vor Beginn der Regenzeit, also vor Ende April wieder in Talisu eintressen.

Ochsenkarawanen marschieren trot geringerer Lasten bei weitem langsamer als die Maultierkarawanen und legen etwa zehn englische Meilen, d. i. halb so viel wie die letzteren täglich zurück. Sie sind auf der anderen Seite ungleich billiger zu unterhalten.

Die Leittiere, sowohl der Ho- wie der Schan-Karawanen sind oft in wunderbarer Weise ausgeputzt, teils dekorativer Wirkung halber, teils um durch ihre groteske Erscheinung böse Geister vom Wege zu verscheuchen und von der Karawane fernzuhalten. Ich sah gerade bei den durch Chiengmai ziehenden Karawanen die Leitochsen vielsach mit Masken aus Bärensell oder mit solchen, die über und über mit Kaurimuscheln besetzt waren, dazu trugen sie auf dem Kopfe prächtige Psauenschwänze. Die Maultiere der Hos sind in der Regel mit rotgefärbten, lang herabhängenden Haarbüscheln und Fuchsschwänzen geschmückt und tragen zur Geisterverscheuchung vor der Stirn eine kleine runde Blechsose mit einem Spiegel im Deckel. Untersucht man diese Teuselverscheucher näher, so sindet man in ihnen den bekannten Stempel "made in Germany".

Der Laosstaat Chiengmai wird trop seines alles mono=

polisierenden Fürsten, trot der "Armee", die derselbe untershält und trot der Oberhoheit, die er gewissermaßen über die übrigen kleinen Laosstaaten ausübt, im eigentlichen Sinne des Wortes von Siam regiert, und als vor einigen Jahren die guten Laos sich gegen ihre, sie dis aufs Blut aussaugende Regierung auslehnten, kamen Truppen aus Bangkok unter dem Kommando Seiner Ezzellenz des Kriegsministers Chow Phya Boltheb, um die Ruhe im Lande wieder herzustellen.

Seine Erzellenz sitt heute noch in Chiengmai, wenn auch nicht mehr als Ariegsminister, so boch als siamesischer Spezial-Rommissar. Neben ihm residiert aber in Chiengmat noch ein zweiter Königlicher Kommissar, und diese beiden Herren bilben im Staate den Hunderter und Zehner vor der Rull, die den Namen "tsabwa" b. h. Fürst führt. Chiengmai ist de facto heute nichts anderes, als eine siamessische Provinz.

Der jetige Fürst, der leider, bevor ich in seiner Residenzsstadt eintraf, auf die Dörfer gegangen war, so daß es mit nicht vergönnt war, seine persönliche Bekanntschaft zu machen, wurde mir als ein gutmütiger, schwacher, vielsach beweibter, einem "Schlage Makao" keineswegs abgeneigter alter Herr geschildert, der aber derartig unter der Fuchtel seiner Hauptsfrau, der "Frau Fürstin", steht, daß er von seinen übrigen Gattinnen nur wenig Freude hat.

Frau Fürstin hat auch einen Sohn, Der trank in frühster Zugend schon, Und hat es mit den Zahren Auf Tag für Tag der Flaschen acht — Teils Branntewein, teils Bier — gebracht, Auch sonst thut er nicht sparen, jo baß, wenn der alte Fürst einst das Zeitliche segnen sollte, die siamesischen Herren Kommissare diesem hoffnungsvollen Fürstensohn kaum Gelegenheit geben dürften auch nur einen einzigen Rausch auf dem Throne seiner Bäter auszuschlasen, und mit der Fürstenherrlichkeit in Laos dürfte es dann ein Snde haben.

Sobald der englische Konsul Mr. Stringer von seiner Reise zurudgekehrt mar, machte ich in feiner Begleitung bem stamesischen Herrn Spezial-Kommissar meine Aufwartung in feinem Balaste, vor beffen Gingangen Solbaten ber Chiengmai-Armee in schwarzer baumwollener Uniform mit rotem Lipenbesat und gleichfarbigem Cerevise auf ber Stachelschweinfrisur Posten fagen und uns, anstatt zu falutieren, leutselig zunickten. Seine Erzellenz empfing uns in siamesischer Hofe tracht, bestehend aus weißer Jacke mit goldenen Rnöpfen, bunklem seibenem Panung, hellseibenen langen Strümpfen und Schnallenschuhen in einem mit Tischen, Stühlen und Teppichen ausgestatteten Empfangsfalon, beffen größte Bierbe in einem europäischen zweischläfrigen Baschtisch mit Darmorplatte bestand, über bem ein gutes Delbruchbild Seiner Majestät des Könias Chulalonkorn von Siam hing. wurden zuerst mit zu ftarkem Thee und dann mit zu schwachem Raffee bewirtet, wozu Burris und Cigaretten gereicht wurden.

Seine Exzellenz hat eine nicht ganz gewöhnliche Laufsbahn hinter sich. Während der längsten Zeit seines Lebens ist er "Pungi" gewesen, dis ihm das ewige Geplärre zu langweilig wurde und er es einmal — in Siam ist man in solchen Sachen nicht kleinlich — mit dem Geschäfte eines Kriegsministers versuchte. Es scheint, daß Chow Phya Boltheb als Kriegsminister größere Befriedigung gesunden hat, denn als Klosterbruder, und unstreitig hat er seinem Könige durch

Nieberwerfung bes Aufftandes in Laos einen großen Dienst erwiesen.

Erot seines langen, entsagungsvollen Klosterlebens, ober aber — was vielleicht noch wahrscheinlicher ist — insolge besselben ist Seine Exzellenz im Lause ber Zeit zu einem auszgesprochenen Freibenker geworden, der jeden bestehenden Glauben als thöricht bezeichnet und es für die einzige Lebensweisheit erklärt, nichts zu glauben. Auch mir schien er nichts zu glauben, wenigstens nichts von dem, was ich ihm von dem Zweck meiner Reise erzählte. Ich kam ihm, gelinde gesagt, etwas problematisch vor, denn daß jemand so verrückt sein könnte, zum Vergnügen nach Chiengmai zu kommen, schien ihm eine Möglichkeit, mit der man unter keinen Umständen rechnen dürse.

Dem Besuche bei bem Herrn Kriegsminister a. D. folgte ein solcher bei bem Königlichen Rommiffar, Phya Kraikofa, einem liebenswürdigen älteren Herrn von angenehmsten Umgangsformen, ber bis zum Jahre 1891 fiamefischer Befandter in Paris gewesen mar. Bon Paris nach Chienamai, welch ein Sprung? — Aber biefer Sprung schien Seiner Erzellenz ausgezeichnet bekommen zu fein, beffer jedenfalls, als seinem ältesten Sohne, ber gleichzeitig mit ihm und zwar als Legationsfekretar in Paris gewesen war, und beffen reizender Gattin, die wir fpater bas Blud haben werden, kennen zu lernen. Beide kamen sich in Chiengmai benn boch etwas "déplace" vor. Bater und Sohn, letterer als ber englischen Sprache vollkommen mächtig, seinem Bater als Dolmetscher bienend, empfingen uns gemeinfam und befundeten lebhaftes Intereffe für meine bisherigen Reisen. Seine Erzellenz warnte mich zwar por einer Expedition in die nördlichen Schanstaaten, versprach mir aber jedwede

Förberung meines Unternehmens bis an die Grenze des unabhängigen Staates Chieng-Tung, eines Nachbarstaates von Laos. Er machte mir denn auch am folgenden Tage seinen Gegenbesuch und überreichte mir bei der Gelegenheit als Geleitsbrief einen spiralförmig aufgerollten Streisen aus dem Blatte der Taliputpalme, auf den mit feinem Stahlzgriffel in Loasschrift eine Empsehlung meiner werten Persönlichkeit an die Chefs und Ortsbehörden aller von mir zu passierenden unter siamesischer Oberhoheit stehenden Provinzen unter Beidruckung des Amtssiegels eingerist war.

Derartige Taliputblattstreisenspiralen — bieselben sind ungefähr, wenn ausgerollt, 15 mal so lang wie vorstehendes vorzügliche Wort — sind die hier übliche Briessorn. Da Taschen unbekannt sind, wickelt sich der Briesbote das detreffende Schreiben um den Hals oder Oberarm, auch — wenn's ihm gerade Spaß macht — ums Knie und marschiert von dannen, unbekümmert um Staub oder Negen. Erhält der Abressat den Bries in verstaubtem Zustande, so steckt er den Zeigesinger in den Mund und reibt mit dem also beseinchteten Finger die beschriebene Blattsläche ein, worauf sich die Schristzeichen insolge des seucht gewordenen an ihnen haftenden Schmuzes gar säuderlich in dunkler Schrist von der gelben Schreibsläche abheben.

Ich erwähnte vorhin bes liebenswürdigen Sohnes des Kommissars und bessen in Paris erzogener Gattin und bitte die Leser nun, sich so anständig wie möglich anzuziehen und mit mir Madame Luang Chan Buhbser, das ist ihr Name, einen Besuch abzustatten.

Wie alle Häuser und Geschäfte in Chiengmai, so ist auch das Haus, in dem Madame uns empfängt, von hohem, dichtem Bambus- ober Holzzaune umgeben, um Borübergehenden den Einblick in die inneren Räume zu verwehren. Wir treten durch die Umzäunung, in einen kleinen Borhof, dann ins Haus, marschieren durch einen hallenartigen Raum, in dem einiges Gesinde herumlungert, erreichen eine schmale Treppe und gelangen, nachdem wir die wenigen Stufen der-



Stamefin in gewöhnlicher Cracht.

felben erftiegen haben, in ein nach einer Seite verranda= artig offenes Zimmerchen, in deffen Mitte ein mit bunter Decke behangener und mit cinem Blumenfträufichen ae= schmückter runder Tisch fteht. Einige anspruchslose Stuble bilden das übrige Mobiliar. Wir haben, ber Ginlabuna eines Dieners folgend, faum Plat genommen, um auf Madame, die noch bei der Toilette beschäftigt ift, qu warten. als ein bildhüb= icher, elegant gewachsener junger Siamefe mit bloken Beinen, um bie Buften bas landesübliche Panung, ben

Oberkörper mit weißer Jacke bekleibet, das Haar à la Stachelschwein gestutt, eintritt, uns durch eine graziöse Bewegung auffordernd, die Plätze, von denen wir uns bei seinem Sintritt erhoben haben, wieder einzunehmen. Wir suchen gerade nach irgend ein paar siamesischen Worten, um uns nach dem Besinden von Madame zu erkundigen, da wir den jungen Herrn für einen Bruder derselben halten, als

bieser junge Herr auch schon beginnt, in bem allerliebsten Pariser Französisch loszuplappern und — sich als Madame selbst vorzustellen.

3ch hatte mir nun zwar nach meinen Erfahrungen mit den Pumeas vorgenommen, mich über nichts mehr in biefem merkwürdigen Lande zu wundern, und mare ich eines ichonen Tages felbst einem finderfäugenden Manne begegnet, ich wäre ohne weiteres über denselben zur Tagesordnung übergegangen, hatte mich bamit beruhigt, daß in Laos eben bie Welt auf bem Ropfe stehe und mich glücklich gepriesen, in einem Erdteile geboren zu sein, in dem die Baterpflichten anderer und jedenfalls leichterer Art find. Hier war ich aber benn boch trot aller Vorsätze wieder einmal aus ber Faffung gekommen. Daran, daß die anmutigsten Beiber fich bei näherer Bekanntschaft als Männer entpuppten, baran war ich bereits gewöhnt, aber einen bildhübschen Jungen plöglich als Madame Luang Chan Buhbfer vor mir zu feben, bas mar - nun zum minbeften boch "gegen alle Kleiber ordnung". Madame war natürlich meine Über= raschung nicht entgangen, aber sie hatte ben Grund für bie felbe anderweitig zu finden geglaubt und meinte ohne die geringste Spur von Bone ober gar Koketterie auf ihre un= bekleideten Beine beutend: "Ah, ich errate, mas Sie fo in Erstaunen sett. Ja, ja! wir haben hier andere Sitten, als in Europa. Bei Ihnen zieht eine Frau, je alter fie wird, um so mehr an, bei uns um so weniger."

Heute noch erröte ich, wenn ich baran benke, mit welcher Ungeschicklichkeit ich die günftigste Gelegenheit für hübsche Komplimente unbenützt vorübergehen ließ. Ich war aber immer noch halb Salzfäule, und Madame, die sich diesen merkwürdigen Aggregatzustand, in dem ich mich befand,

nicht recht erklären konnte, begann in ber Voraussetzung, ich verstehe ihr reizendes Französisch nicht, mich nunmehr in englischer Sprache anzureben. Allmählich kam dann die Unterhaltung in Fluß, als ich mich aber, beglückt durch eine Einladung für den kommenden Tag, verabschiedet hatte und



Siamefin in Gefellschaftstoilette.

in mein Quartier zurückfehrte, konnte ich bas fatale Gefühl nicht los werben, mich thörichter, als ein verliebter Sekunbauer benommen zu haben.

Am folgenden Abend zur festgesetzten Stunde erschien ich nebst Konsul Stringer und ein paar anbern Guropäern wieder bei Madame.

Ich fand sie dieses mal in reizender Gesellschaftstoilette. graufeibenen Aniestrumpfen, olivenfarbigem, feibenem Banung, weißem Spitenjacet und schärpenartig über bie linke Schulter geschlagenem orangefarbigem Seibenshaml, bazu funkelnde Brillanten in ben Ohrläppchen, kurz, "simplement ravissante". Ihr Gatte, einer ber hubscheften Siamesen. benen ich begegnet bin, trug ein dem ihrigen in Schnitt und Farbe gleichendes Koftum; nur trat an Stelle bes Spitenjadets eine einfache weiße Jade mit golbenen Knöpfen. und aukerdem fehlten Shawl und Brillantohrringe. Die Tafel war mit Silberschalen von ausnehmend hübscher, ae= triebener Arbeit in haut relief, in ber die Schans erzellieren, und mit duftigen Blumensträußen geschmückt, die Speisen maren nach europäischer Art bereitet, die Weine vom Sherry bis zum Champagner tabellos. Man hätte glauben können, burch eine Zaubermacht nach Paris versett zu sein, hätte die Zauberin selbst, die alles dies zu Wege gebracht. burch ben Geift ihrer Unterhaltung, ihren Wit, ihre unge künstelte Anmut alle Pariserinnen weit hinter sich laffend, uns nicht in anziehenbster Weise durch ihre originellen Ginfälle ftets wieder auf den Boben geführt, auf dem wir uns in Wirklichkeit befanden.

Ich unterhielt mich mit Madame über den König von Siam und seine ungezählten Frauen und erfuhr dabei zum erstenmale, daß jede dieser Frauen ihren eigenen Haushalt führe, sowie serner, daß Polygamie durchaus nicht, selbst nicht in den höheren Ständen, in Siam allgemein sei. Als ich daraushin scherzhaft ihren Gatten fragte, wie viele Frauen er sich noch zu nehmen gedenke, meinte sie: "Nach solchen Dingen müssen Sie nicht meinen Mann, sondern mich fragen."

Auf die französischen Herren war sie nicht gut zu sprechen und bezeichnete sie als sabe Schmeichler, mährend die Engländer aufrichtige, biedere Naturen seien.

"Und die Deutschen, haben sie irgendwie Gnade vor Ihren Augen gefunden?"

"O ja! Sie sind nach meinem Geschmack die besten Tänzer."

Nun, das ist, wenn auch nicht viel, so doch etwas, und ich dankte der schönen Richterin im Namen meiner gewandten Landsleute, indem ich ein Glas Sekt auf ihr, d. h. Madames Wohl leerte.

Als wir auf die Naturschönheiten der Umgegend Chiengmais zu sprechen kamen, äußerte unsere schöne Wirtin, die Siamesen — und sie mache von ihren Landsleuten keine Ausnahme — seien noch nicht auf der Kulturstuse angelangt, von der aus man die Natur in ihren Einzelheiten bewundere, ja sie ging sogar soweit, zu behaupten, wir würden lediglich durch unsere Romanschriftsteller und Novellisten zum Bewundern von Wäldern, Bergen und anderen Dingen erzogen, die der Naturmensch als etwas ganz Selbstwerständliches ansehe.

"Für uns 3. B.", meinte Madame, "ift das Meer nichts anderes, als eine mehr oder minder bewegte Wasserssläche, für Such Suropäer ist es zugleich eine Srinnerung an ein Sedicht, welches Ihr in der Jugend auswendig gelernt, an ein Lied, welches Ihr gehört oder selbst gesungen habt, und mit dieser Srinnerung kommt zugleich eine weihevolle Stimmung über Such, die Such dazu verleitet, eine Wassersläche selbst als eine Art Sedicht anzusehen und in allerhand Verzückungen zu geraten, auf die ein Mensch, dem eben diese Erinnerungen abgehen, nie verfallen würde."

Nach diesen kleinen Proben unserer Unterhaltung wird man begreifen, in wie angenehmer Beise die Zeit verstrich und wie wenig Ausmerksamkeit wir der von drei Flötens bläsern und einem Sänger ausgeführten Taselmusik schenkten. Nach beendeter Mahlzeit zogen wir uns in eine behagliche Plauderecke zurück, ein kleines Tischen wurde gebracht und barauf Burris, Zigaretten sowie ein zierliches goldenes Betelservice von kunstvoller siamesischer Arbeit ausgebreitet. Während wir uns den rauchbaren Genusmitteln zuwendeten, begann Madame sich mit vieler Annut ihren Betel zu be-



Beteldofe ans emailliertem Bilber.



Beteldofe aus Gold.

Gefchenke des Ronigs von Siam an den Verfaffer.

reiten. Hierzu wird zuerst aus einem bütenähnlichen Goldsgefäße das frische Blatt der Betelranke (Piper betel), darauf aus einer — in diesem besonderen Falle auf dem Deckel mit einem massiven vorzüglich gearbeiten Löwen geschmückten — Dose mit dem Finger ein wenig rosa gefärdter dicker Brei aus seingepulvertem Kalk entnommen und auf das Blatt gestrichen. Hierzu kommt aus einem anderen Döschen etwas "Cutch", aus einem dritten vielleicht eine Gewürzsnelke oder eine Prise Tabak, worauf das Blatt zusammengefaltet und mit einem Stücken frischer oder getrockneter Arekanuß

in ben Mund — wieberum in biefem befonberen Falle in ein allerliebstes Mündchen — gestedt wirb.

Mit einer solchen Komposition im Munde nun fühlt sich ber Betelkauer — benn selbstverständlich muß die Sache gekaut werden — für mindestens eine Viertelstunde ebenso glücklich, wie der leidenschaftliche Raucher nach Tisch mit seiner Havana.

Aber selbst Madame Buhbser und die von ihr, wie in allem, so auch im Betelkauen entwicklte Anmut haben es nicht vermocht, meine Ansicht, daß das Betelkauen eine der widerwärtigsten Gewohnheiten orientalischer Bölkerschaften ist, zu erschüttern. Mag der blutrote Betelsaft selbst von den Lippen der reizendsten Frau in das kunstvollste Goldschälchen fließen — die ganze Kauerei und Spuckerei ist und bleibt das Unappetitlichste, was man sich denken kann, und es ist wahrlich ein Slück, daß das Betelkauen in der Regel erst zu einer Zeit beginnt, wo man einen Appetit nicht mehr zu verlieren hat.

Madame war so gütig, auch für mich eine Mischung zurechtzumachen und ich begreiflicherweise galant genug, diesselbe zu kosten. Die zerkaute Masse hat einen sehr herben Geschmack und wirkt abstringierend. Es läßt sich nicht leugnen, daß man nachher ein erfrischendes, gewissermaßen reines freies Gesühl, wie etwa nach dem Gebrauch von Myrrhentinktur, im Munde spürt und sich merkwürdig ersleichtert fühlt, auch soll durch den Betelsaft die Berdauung befördert werden, aber diese Wirkungen sind nicht im stande, die vielen Nachteile des Betelkauens, z. B. das Schwarzwerden der Jähne, Entstellen des Mundes, vor allen Dingen aber das Unästhetische der Prozedur selbst wett zu machen.

Während wir rauchten, Bier tranken ober Whisky mit

Sodawasser schlürften, trug unser Wirt siamesische Weisen auf einem in Siam und Unter-Burma heimischen guitarrenartigen, etwa vier Fuß langen Instrumente, dem sogenannten Dahké (zu deutsch Krokodil) vor. Mit einem Krokodil hat es allerdings nur insofern Ühnlichkeit, als es wie dieses vier Füße besitzt und in der Mitte breiter ist als an den beiden Enden. Der Resonanzkörper ist aus dem Holze des Yackstruchtbaumes gemacht und mit drei Saiten bespannt, zwei seidenen und einer metallenen, die vom Spieler mit einem elsendeinernen Plektron von der Größe eines Kuhzahnes, welches gleich dem Schlagringe des Zitherspielers am Daumen der rechten Hand besessigt wird, in Schwingungen versetzt werden.

Das Instrument, auf bem Herr Buhbser Meister zu sein schien, hatte einen vollen, angenehmen Klang. Nachdem er sein Repertoir siamesischer Weisen erschöpft hatte, spielte ber Künstler sämtliche europäischen Nationalhymnen, worauf wir uns bankend von dem liebenswürdigsten Sepaar Siams verabschiedeten.

"Bon voyage et à revoir en Europe", mit diesen Worten reichte mir Madame die Hand, die ich mit dem aufrichtigen Wunsche "auf Wiedersehen" an die Lippen führte.

Wie sich benken läßt, wurde meine Zeit in Chiengmai nur zum geringsten Teile durch die Freuden der Geselligkeit, vielmehr in erster Linie durch das Einziehen von allerlei Erkundigungen über die verschiedenen Reiserouten und Transportverhältnisse in Anspruch genommen. Sollte es sich doch hier entscheiden, wohin ich meinen Marsch, nachdem ich die Schanstaaten erreicht, würde fortsetzen können. In die Schanstaaten wollte ich unter allen Umständen so weit wie

möglich vordringen, aber ob ich bann nach Chiengmat zurückkehren und von dort nach Bangkok gehen, oder von Chieng-Tung in östlicher Richtung marschierend, versuchen follte, Luang Brabang zuzustreben, um ben Metong hinunterzufahren, stand noch dahin, ba alles davon abhing, ob es möglich fein murbe, Elefanten, Maultiere ober Eräger zu bekommen. Dr. Cheek, ber felbst über 200 Glefanten besitt, hatte mir zwar in großmütigster Weise beliebig viel Elefanten bis Chieng-Tung (18 Tagemärsche von Chienamai) zur Berfügung gestellt, wo ich bann seben mußte. Maultiere von einer burchziehenden Hokarawane zu mieten. Es schien mir indessen zweifelhaft, ob ich überhaupt eine Raramane, beren Kührer sich geneigt zeigen würde, mir Tiere abzulassen, treffen würde, und zweifellos, daß, follte biefes bennoch der Rall sein, der Karawanensührer unverhältnismäßig hohe Preise von mir verlangen wurde. Da kam mir in letter Stunde ber Bebanke, mich einer heimkehrenden Raramane ichon in Chiengmai anzuschließen und diefelbe bis Talifu zu begleiten. War ich erst einmal in Yunnan, um das Herauskommen auf bem einen ober anderen Wege mar mir bann weiter nicht bange, bafür, bachte ich mir, murben die chinefischen Behörden ichon felber forgen.

Das Schlimme an ber Sache war nun, daß ich keinen chinesischen Paß besaß, und es war auch keine Möglichkeit vorhanden, solchen selbst in einigen Wochen zu erhalten, da die Telegraphenlinie zwischen Chiengmai und Bangkok, wie das die Regel und nicht die Ausnahme ist, unterbrochen war, ich somit nach Peking nicht telegraphieren konnte, die Post hingegen allein von Chiengmai dis Bangkok mehr als 14 Tage unterwegs ist, so daß ich vor Ablauf zweier Ronate keine Antwort von Peking erwarten konnte. Dich

selber genierte dieser Paßmangel verhältnismäßig wenig, wohl aber die verschiedenen Karawanenführer, die erklärten, man würde ihnen, wenn sie mich über die Grenze brächten, die Köpfe abschlagen, eine Operation, gegen die sie sich selbst gegen vorzügliche Bezahlung abgeneigt zeigten.

Dhne die Bilfe bes Herrn Leonowens, des Agenten einer ber größten Sandelsgesellschaften des Oftens, ber Borneo Ro. die in Chienamai eine Filiale besitzt, ware es mir sicherlich unter teinen Umftanben gelungen, Maultiere ju erhalten. Diesem für meine Plane sich lebhaft interessierenden, bei ben Eingeborenen wie den nunnanesischen Karamanenführern gleich beliebten und einflugreichen Engländer gelang es glücklicher= weise, die Bedenken eines unternehmenden Bos soweit zu beseitigen, daß sich derselbe bereit erklärte, wenn auch nicht, mich mitzunehmen, so boch mir brei Maultiere und einen Treiber, zu dem auf seine Kosten in Chieng Tung ein zweiter angeworben werden follte, zu überlaffen. Diefe follten mein Gepäck für ben Preis von 400 Rupien = 600 M. bis Talifu bringen. In ben Preis einbegriffen mar die Berpflegung der Tiere und Treiber. Meine Ginwürfe, baf bie von mir mitgeführten Gelbmittel nicht ausreichen murben, falls ich gezwungen murbe, mich längere Zeit in Talifu aufzuhalten, ober falls ich weiter ins Land reisen wolle, beschwichtigte Herr Leonowens, indem er mir, mas übrigens Berr Dr. Cheek ebenfalls gethan, jebe gewünschte Summe zur Verfügung stellte und bem Karawanenführer, ber mir die drei Maultiere versprochen hatte, die schriftliche Erklärung gab, daß er für etwaige von mir in Talifu aufzu= nehmende Gelber in jeder Weise aufkomme. Letteres war für mich von hervorragender Wichtigkeit, da ich das Mit= nehmen weiterer Barmittel nicht riskieren wollte.

Mehr zur Beruhigung des Maultiervermieters und Treibers, als weil wir uns selbst irgend einen Erfolg davon versprachen, stellte Herr Konsul Stringer mir ein in chinesischer Schrift und Sprache abgefaßtes Empfehlungsschreiben an die chinesischen Grenzbehörden aus, während ich die Leute gleichzeitig mit der Versicherung beruhigte, daß ein Paß vom Kaiser von China von Peking nach Talifu für mich geschickt würde, was, wie sich nachträglich herausstellte, in der That der Fall war, da von unserm Gesandten in China, Herrn von Brandt, sobald berselbe Kunde von meiner Abssicht, nach Junnan zu gehen, erhalten hatte, alle Sebel in Bewegung gesetzt worden waren, mir etwaige Unannehmslichkeiten an der Grenze zu ersparen und meiner Reise einen Ersolg zu sichern.

Da unsere Bewaffnung von Kennern bes Landes als unzureichend bezeichnet wurde, gab mir der hilfsbereite Herr Leonowens auch noch einen Winchester-Repetierkarabiner und eine doppelläusige Zentralfeuerklinte mit so vieler Munition, wie ich bei meinen wenigen Lasttieren mitzunehmen für gut erachtete. Sämtliche Europäer Chiengmais wetteiserten überhaupt darin, mir Freundlichkeiten zu erweisen und mir alles, was sie an Proviant besaßen, oder Ausrüstungsgegenstände zur Versügung zu stellen, doch verzichtete ich mit Ausnahme einiger Büchsen van Houtens Kakao und eines Paares mir von Herrn Leonowens angebotener soliber englischer Stiesel auf jede weitere Liebesgabe, um mein Gepäcknicht noch mehr zu beschweren.

Als zweiten Diener und gleichzeitig Dolmetscher gelang es mir, einen ber burmefischen Sprache mächtigen Yunnanesen, mit bem ich mich mit Frigens Filfe verständigen konnte, für 30 Rup. für ben Monat zu engagieren. Er hieß Logi Man, wurde aber von mir wegen seiner abschreckenden Häßlichkeit sogleich in "Bogiman" (englischer Name für ben Knecht Ruprecht) umgetauft.

Einen wertvollen Zuwachs erhielt unsere kleine Truppe ferner in Gestalt eines punnanesischen spitähnlichen schwarzen Hundes mit schwarzblauer Zunge, den mir Mr. Leonowens zum Geschenk machte und ber später infolge feiner Wachsam= keit und seines bissigen Wesens sicherlich manchen Dieb von unserm Lager ferngehalten hat. Er war, als ich ihn erhielt, fett wie eine jüdische Bankiersfrau bei Antritt ihrer Rur in Karlsbad und wurde auf den Namen "Big" getauft. 3ch bin überzeugt, daß diejenigen meiner Landsleute, die den Patriotismus fo weit treiben, u. a. ber Oftafrikanischen Gesellschaft einen Vorwurf baraus zu machen, daß sie für ihre Besitzungen Rupien, anstatt Markstude hat pragen laffen, auch mich als schlechten Deutschen hinftellen werben, weil ich meinen dinesischen Sund mit bem englischen Worte "Big" belegte, anstatt ihn mit bem alten ehrlichen deutschen Namen "Schwein" zu taufen. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur anführen, daß sich Frit und Badiwal bei bem Worte "Schwein" ebensowenig hatten benken konnen, wie ber Oftafrikaner bei einer Reichsmark, bag fie hingegen ein "Big" voll und gang zu murbigen mußten und ben Sumor ber Sache begriffen. Uebrigens mären sie auch gar nicht einmal im stande gewesen, das Wort "Schwein" auszu= fprechen, hatten fie boch ichon aus bem urbeutschen "Frit "Filit," gemacht, ba ihre Zungen bem Fr nicht gewachsen waren.

Am Tage vor meinem Aufbruche von Chiengmai besichtigte ich unter Führung bes Herrn Dr. Cheek ben neuen Palaft bes Fürsten, bessen Grbauung die Summe von

100000 Rupien gekostet hat. Derselbe ist, wie schon bemerkt, in europäischem Stil gehalten, die Einrichtung der
einzelnen Räume ist jedoch mit Ausnahme des Audienzsaales,
in dem sich unter einem an der Wand hängenden Delbruckbilde des Königs von Siam ein aus Elsenbein geschnitzter
Thron und ein ebensolches Sosa, deides Geschenke Moung
Shway Slays und seines Vaters befinden, so Laosmäßig
wie möglich. Neben dem Audienzsaal befindet sich das
Arbeitszimmer des Fürsten, in dem sich als einziges Mobiliarstück eine primitive Drehbank besindet, an der Seine
Hoheit die schweren Sorgen um das Wohl seiner Landeskinder zeitweise zu vergessen sucht.

Der Alltagsthron — das soeben erwähnte elsenbeinerne Möbel wird nur bei Haupt- und Staatsaktionen benutzt, — auf dem Seine Hoheit gleichzeitig die lausenden Regierungs- geschäfte erledigt, Audienzen erteilt und die Thätigkeit seiner Röche und Köchinnen überwacht, ist in der Rüche aufgestellt, eine Sinrichtung, die ich allen Souveränen, die Wert auf einen wirklich guten Tisch legen, auf das angelegentlichste empfehlen kann.

Der alte Palast, ein hübsches Gebäube im Schanftil, liegt im Innern ber Stadt, wird aber vom Fürsten nur ausnahmsweise auf einige Tage bezogen, wenn nach lang andauernder Dürre die Pungis solches für nötig erachten, um durch diesen Wohnungswechsel die vom ganzen Lande heiß ersehnten Niederschläge herbeizuführen.

Bu meiner großen Freude entschloß sich Mr. Stringer in letter Stunde, mich bis an die Grenze des unabhängigen Schanstaates Chieng Tung zu begleiten. Ich hatte dadurch in erster Linie die Annehmlichkeit, so lange mein Weg durch Laosgebiet führte, in vortrefflicher Gesellschaft und mit einem

Manne zusammen zu reisen, der die Landessprache genügend beherrschte, um von den Bewohnern alle erwünschten Aufsichlüsse über Handel, Sitten und Gebräuche zu erhalten, dann aber auch den keineswegs zu unterschähenden Vorteil, für die ersten zehn Tage mit einer derartig starken Karawane zu reisen, daß ein räuberischer Überfall kaum zu erwarten stand.

Nachdem ich mich von meinem bisherigen Reisegenoffen Moung Shway Hlay\*), ber mit feinen Elefanten nach Mainlunani zurückehren wollte, und all den liebenswürdigen Europäern Chiengmais verabschiedet hatte, brach ich am Morgen bes 10. Februar mit meinen gemieteten brei Lafttieren, nämlich zwei Maultieren und einem Pony, fünf zum englischen Ronfulate gehörenden Elefanten und im ganzen etwa zwanzia Mann auf. Bogiman hatte sich mit einem Pony von der Größe eines Neufundländers beritten gemacht, wogegen ich nichts einzuwenden hatte, da das Tierchen im Notfalle auch immerhin noch zum Tragen einer Last herangezogen werden konnte. Ich hatte zwar bereits ein Lasttier mehr, als ich eigentlich gebrauchte, aber da man nie weiß, welche Unglücksfälle sich auf einer weiten Reise ereignen können, so ist jedes Reservetier, und sei es felbst so zwerg= artia, wie das unseres Bogiman, bestens willkommen.

<sup>\*)</sup> Moung Shway Hay ift inzwischen in Anerkennung seiner Berbienste um den Bersasser von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Sachsen das Ritterkreuz II. Classe des Ordens der Bachsamkeit oder vom Weißen Falken verliehen worden.





## Marich nach Chieng Bai und Chieng Sen.

weiterführte, mußten, als wir von Chiengmai aufbrachen, bie Elefanten den Fluß mit ihren Lasten durchwaten, während Menschen und Maultiere die Brücke benutzend ans andere Ufer gelangten.

Mr. Stringer hatte noch einige Geschäfte zu erledigen und wollte gegen Abend zu Pferbe folgen, um uns auf bem verabredeten Lagerplate ju treffen. Es stellte fich indeffen heraus, daß ber Weg borthin keinem feiner Leute bekannt war und daß auch unsere Spuren schwer aufzufinden sein murben, ba mir größtenteils querfelbein über abgeerntete Reisfelber zu ziehen hatten, die berartig hartgetrodnet maren, baß weber Elefantenfuße noch Maultierhufe Einbrucke im Ich band baher einen mit Bapier= Boden zurückließen. schnitzeln gefüllten Beutel an ben Sattel meines Ponys, um überall ba, wo für ben uns folgenden Mr. Stringer Zweifel über ben von uns eingeschlagenen Weg entstehen konnten, diesen durch Papierschnitel zu bezeichnen, genau wie solches bei einer Schnitzeljagd zu geschehen pflegt. Auf ben Reisfelbern fanden wir vielfach Wafferbuffel angebunden,

bie neben Ochsen als Zugtiere beim Bestellen ber Acker Berwendung sinden. Während die letzteren stets frei umsherlausen, sind die Büssel der Regel nach gesesselt, teils ihrer Bösartigkeit wegen, teils aber auch weil sie geneigt sind, weite Wanderungen vorzunehmen, so daß sie oft nur mit vieler Mühe wieder aufgesunden werden können.

Die eigentümliche Art ihrer Fesselung habe ich nur hier und in ben Schanftaaten gesehen. Gin ftarker Bambuspfahl wird so tief in die Erbe geschlagen, daß er etwa 4 Fuß aus dem Boden herausragt. In die Öffnung dieses Bambuspfahles wird ein kleines, genau in dieselbe hineinpassendes Rohr gesteckt, so daß sich dieses, senkrecht stebend wie eine Welle im Lager um feine eigene Achse breben kann. diesem drehbaren Einsatz nun ruht ein 20 bis 30 Kuß langes, an bem fürzeren, etwa 4 fuß langen Enbe mit Steinen beschwertes Bambusrohr aleich bem Sebebaum eines Biehbrunnens. An bem infolge ber Belaftung bes fürzeren Schenkels stets aufgerichteten längeren Teile ift oben ein Strick befestigt, beffen anderes Ende um den Hals ober bie Hörner bes Büffels geschlungen ist. Der Strick ist gerabe so lang, daß er, wo immer das angebundene Tier sich auch befinden mag, niemals ben Boden berührt, fo daß ein Berbeddern des Tieres im Strick ausgeschlossen, ihm auf ber anderen Seite aber wiederum die Möglichkeit gegeben ift, eine Fläche abzugrasen, beren Rabius ber Länge bes Balanzier= baumes plus bem an beffen Ende befestiaten Strick entspricht. Auf Befragen erfuhr ich. daß ein auter Büffel gegen 20 Aupien kostet, mährend mir der Wert von Rindvieh auf die Hälfte angegeben murbe.

Es war nicht immer leicht, einen allen Anforderungen genügenden Lagerplat zu finden. Bon einem solchen wurde

in erster Linie Wasser verlangt, womöglich ein Bach ober Fluß, groß genug, um den Elefanten gute Badegelegenheit zu bieten, dann mußte im Oschungel ein den Elefanten zussagendes Futter vorhanden sein, denn auf dieses allein waren sie angewiesen, endlich wurden Gras oder Bambus für Ponys und Maultiere beansprucht und womöglich auch Bäume mit großen Blattkronen, unter denen die Leute Schuß gegen den meist start auftretenden Nachttau sanden. In der Regel waren wir so glücklich, nach achtzehn dis zwanzig Meilen Marschierens an ein Flüßchen zu gelangen und an dessen Ufer irgendwo einen Plaß, wie wir ihn wünschten, zu entdecken. Zedenfalls bewährte sich unsere Marschordnung vortrefslich, und nie zuvor din ich mit soviel Bequemlichkeit gereist, wie mit dieser kombinierten Maultier-Elefantenkarawane.

Wir glichen, wenn wir des Morgens vereint loszogen, beinahe einem mandernden Zirkus. Da maren erstens die fünf stattlichen Elefanten, bann meine mit allerhand bunten Quaften, Schweifen und Schellen aufgeputten Maultiere, unfere Ponns, Big und zwei kleine Bullterriers bes Mr. Stringer, ber fohlvedrabenichwarze Babimal mit feuerrotem Turban als Vertreter ber bravibischen Rasse, Fritz und ein zweiter, von mir in Chiengmai angeworbener Burmefe, ben ich bisher zu ermähnen vergaß, zwei Schans, Bogiman und ber Maultiertreiber. Namens Maizalee, beibes vierschrötige Gesellen in chinesischer Tracht und mit runden, flachen, öltuchüberzogenen Süten auf ben mit weißen Turbanen umwickelten Köpfen (die mohamedanischen Aunnanesen ober Sos tragen, fo lange fie fich außerhalb Chinas befinden, keinen Bopf, sondern das Haar unter einem Turban; nach Ueberschreitung ber Grenze sind fie hingegen gezwungen, mit Bopf zu erscheinen), bann ber aus ber portugiesischen Kolonie stammende Koch Mr. Springers, die laosischen Diener und Elefantentreiber und endlich wir zwei Europäer. Zebenfalls waren wir eine recht gemischte Gesellschaft und hätten sehr gut für eine wandernde Musterkarte verschiedener Rassen gelten können.

Das Leben und Treiben im Lager war ungemein ans ziehend, die Leute vertrugen sich vorzüglich und waren, da



Bogiman auf Cichoe.

es ihnen nie an Reis im Topfe sehlte, fröhlich und guter Dinge, die Elefantentreiber wurden in ausgezeichneter Zucht gehalten und waren stets pünktlich mit ihren Tieren zur Stelle, so daß der Ausbruch in aller Frühe erfolgen konnte, was beim Marschieren mit Elefanten von größter Wichtigkeit ist, da dieselben in den kühlen Morgenstunden fast doppelt so viel leisten, als in der Sitze des Mittags und Nachsmittags.

Unfer Weg führte größtenteils burch bewaldetes Sügel= land mit vielen hübschen Landschaftsbildern. Bambus war vorherrschend, doch fanden sich auch mehrfach neben Teakwalb vereinzelte Thinganbäume, pinus longifolia, butea frondosa mit ihren munderbar effettvollen Blüten, milbe Bananen. Baumfarne und eine Menge nitr unbekannter Laubbäume. In einzelnen Thalschluchten mar die Begetation von geradezu überwältigender Üppigkeit und von burchaus tropischem Charafter. Orchibeen murben in großer Menge gesehen, die wenigsten waren jedoch in Blüte. Stundenlang kamen wir zuweilen durch vollkommen von blau, violett und weiß blühenden Schlingpflanzen überwuchertes Dicitat, burch welches zu unferem Gluck einige vor uns bes Weges gezogene Karawanen sich Bahn gebrochen hatten. Überhaupt waren die Wege, so lange wir in Laos-Gebiet blieben, derartia, daß wir nur felten auf Sinderniffe ftiegen. war kaum eine Spur zu sehen, nur die Hullokäffchen jauchzten in ben Wälbern, boch fehlte es weder an Waldhühnern und Tauben, noch an Raub= und Sinavögeln.

Wir begegneten fast täglich größeren Karawanen von Lastochsen mit Salz aus Yunnan, Katechu (cutch), rotem Pfesser ober Reis (leterer meist für einige süblich von Chiengmai gelegene Gebiete, in benen zur Zeit Hungersnot herrschte, bestimmt), sowie nach Chiengmai ziehenden Schlachtviehkarawanen, deren Führer uns erzählten, daß sie sechs bis neun Rupien in den nördlichen Laosstaaten für das Haupt bezahlten und das Stück mit neun dis fünfzehn Rupien in Chiengmai wieder zu verkausen pslegten.

Die meisten Karawanenführer und streiber trugen in einem kleinen, an beiben Enden offenen Jylinder aus Rohrs geslecht, den sie an einer Schnur über die Schulter geschlungen hatten, ihren Kampshahn bei sich. Begegnen sich unterwegs zwei Karawanen, namentlich aber, wenn sie benachbarte Lagerplätze beziehen, so bauert es nicht lange und
einige Hahnmensuren sind in vollstem Gange. Auch Lachund Turteltauben, sowie allerlei Singvögel werden von den
Leuten als Gesellschafter und Lieblinge auf Reisen mitgeführt.

Am Nachmittag bes britten Tages, nachdem wir Chiengmai verlassen hatten — wir hatten über 20 Meilen an dem bestreffenden Tage zurückgelegt — machte ich bei Ankunft im Lager die unangenehme Entdeckung, daß ich meinen Revolver (d. h. genau genommen, Major von Wissmanns Revolver, benn dieser hat ihn mir vor etwa drei Jahren in Afrika geliehen) auf unserem Frühstücksrastplatze zurückgelassen hatte.

4 Uhr war bereits vorüber, und da ich selber keine Luft verspürte, gehn Meilen weit gurudgureiten, um ben vergeffenen Gegenstand zu holen, bat ich Bogiman, ber von uns allen am wenigsten zu thun hatte und babei ben ganzen Tag auf seinem tleinen, "Tschoo" genannten Pony herum= gejudelt mar, solches für mich zu thun. Ich schien indes bei ihm mit diesem Vorschlage wenig Gegenliebe zu finden. er schütte Müdigkeit, Sunger und allerlei Gebresten por, und selbst ein Appell an seine Shre fiel auf keinen fruchtbaren Boben. Nun gebe ich zu, baß es eine nicht gerabe angenehme Aufgabe ift, nachbem man einen ganzen Tagemarsch hinter sich hat und froh ist, endlich ins Lager ge= fommen zu fein, gehn Meilen zurückzugeben, um einen vergeffenen Revolver zu fuchen und bann bei Racht diese gehn Meilen nochmals zu machen, um wieder zum Lager zu gelangen.

Aber es half nichts, ber Revolver mußte unter allen Umständen wieder herbeigeschafft werden, und zwar ohne

Zeitverluft, da sich mit jeder Minute die Aussicht, die kostbare Wasse wieder zu erlangen, verringerte.

Ich entschloß mich baher, felber zurückzureiten und war schon im Begriff, Radja wieder zu besteigen, als Fritz, der inzwischen erfahren hatte, um was es sich handelte, ohne einen Augenblick zu zögern, lediglich mit seinem Speer bewaffnet, in der Richtung, aus der wir gekommen, fortrannte.

Mit den Worten: "Ich bringe den Revolver", war er bavongesprungen.

Bogiman, der sich von dem siedzehnjährigen Jungen, der noch dazu den ganzen Weg von zwanzig Meilen zu Fuß zurückgelegt hatte, namentlich aber nicht von einem Burmesen beschämen lassen wollte, hatte Friz kaum sich entsernen sehen, als er kam, mich um meinen Repetierkarabiner zu bitten und dann so bewaffnet ebenfalls davoneilte.

Unter biesen Umständen war ich natürlich weiterer Bemühungen überhoben und konnte mir's im Lager bequem
machen, während Frit und Bogiman sich die Beine ausliesen.
Ich muß gestehen, daß, so leid es mir that, lediglich durch
meine Vergeßlichkeit zwei meiner Diener erstens um ihre
wohlverdiente Ruhe gebracht und sie zweitens allen möglichen
Gesahren ausgesetz zu haben, ich bennoch im höchsten Grade
befriedigt war, als ich mich in meinem langen Felbstuhl
behnen und später in aller Behaglichkeit mein Diner einnehmen konnte, "benn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht".
Was mich bei der ganzen Sache jetzt ausschließlich beunruhigte,
war der Gedanke, der Revolver könne überhaupt nicht wiedergefunden werden. Ich hatte ihn an dem Aste eines unmittelbar am Karawanenpfade stehenden Baumes aufgehängt,
und es war zehn gegen eins anzunehmen, daß der erste

beste bes Weges gekommene Wanderer ben Revolver gefunden und sich ihn als willkommene Beute angeeignet hatte.

Die Rückehr meiner beiben auf die Suche gegangenen Leute war nicht vor 11 Uhr zu erwarten, konnte aber möglicherweise erst am folgenden Morgen erfolgen, so daß ich mich schlafen legte in der Voraussetzung, von dem Wiederzeintreffen der Boten sofort benachrichtigt zu werden.

In dieser Annahme hatte ich mich indessen getäuscht und verbrachte eine ungestörte Nacht. Als ich jedoch in aller Frühe erwachte, fand ich zu meiner freudigen Überraschung den vermisten Revolver an seinem gewohnten Plate in meiner Haudah hängen. Ich war glücklich, so glücklich, daß ich am liebsten meinem Fritz auf der Stelle eine lebense längliche Pension ausgesetzt hätte; aber ich unterdrückte diese edelmütige Regung und beschränkte mich darauf, den Jungen, den ich, als sei gar nichts vorgefallen, am Feuer damit beschäftigt sah, mir eine Tasse Kakao zu bereiten, herbeizurussen.

Fris erzählte nun lachend, wie es ihm ergangen war. Er hatte noch vor Sintritt völliger Dunkelheit unsern Frühstücksplat erreicht und daselbst eine bewassnete Schanbande lagernd gefunden. Der Revolver war verschwunden. Auf seine Frage erhielt er den Bescheid, niemand habe etwas von der Waffe gesehen; er möge sich zum Teuselscheren. Das würde nun höchstwahrscheinlich jeder andere Zunge gethan haben — nicht so mein Friz, der erklärte, nicht eher von dannen gehen zu wollen, als dis man ihm den gestohlenen Revolver ausgeliesert habe. Sinige der Schans hatten ihn darauf umringt und versucht, ihm eine Taschenuhr, die ich ihm geliehen hatte, zu entreißen, wogegen er sich tapser mit seinem Speer gewehrt hatte. Nachdem er dem Bandenführer erklärt hatte, bereit zu sein, falls man

ben Revolver bringe, die Uhr gegen denselben auszutauschen, war einer der Leute im Walde verschwunden und richtig nach wenigen Minuten mit der begehrten Wasse zurückgetommen. Revolver und Uhr werden Zug um Zug gegeneinander ausgewechselt, doch kaum ist Fritz im Besitze des ersteren, als er denselben spannt, ihn dem Bandensührer auf die Brust setzt und seine Uhr zurücksordert, die ihm denn auch von dem wie versteinert Dastehenden ohne weiteres ausgehändigt wird. Gerade in diesem Moment war Bogiman auf der Szene erschienen, worauf die ganze Bande, wahrscheinlich in der Annahme, unsere Karawane komme zurück, mit Ausnahme des von Fritz am Arme sestgehaltenen Führers, die Flucht ergriffen hatte.

Ihren Gefangenen in die Mitte nehmend, hatten meine beiben Leute dann den Rückmarsch angetreten, doch mar ihnen das Mitschleppen des sich beständig sträubenden, nur mit Hilfe der Speerspitze vorwärts zu bringenden Kerls zu langweilig geworden, so daß sie ihn nach Berabfolgung einer tüchtigen Tracht Prügel wieder in Freiheit gesetzt hatten.

Sinige Meilen von unserem Lager waren sie dann noch einem Leoparden begegnet, den aber Bogiman in die Flucht getrieben hatte, nicht etwa, so erzählte Friß — mit einem wohlgezielten Schuß, sondern indem er direkt auf das Tier losgerannt sei und ihm im Lausen einen Schuß dicht vor der Nase abgeseuert hatte.

Ob bieser verschiebenen Helbenthaten herrschte natürlich allgemeiner Zubel im Lager. Bogiman und Fritz hatten gegenseitig vor einander die höchste Achtung bekommen, und ersterer erklärte, mit einer Karawane, in der sich ein Mann wie Fritz befände, dis ans Ende der Welt gehen zu wollen. Mir selbst war mit zwei solchen Leuten unter meiner Ge-



Fritz mit Pig.

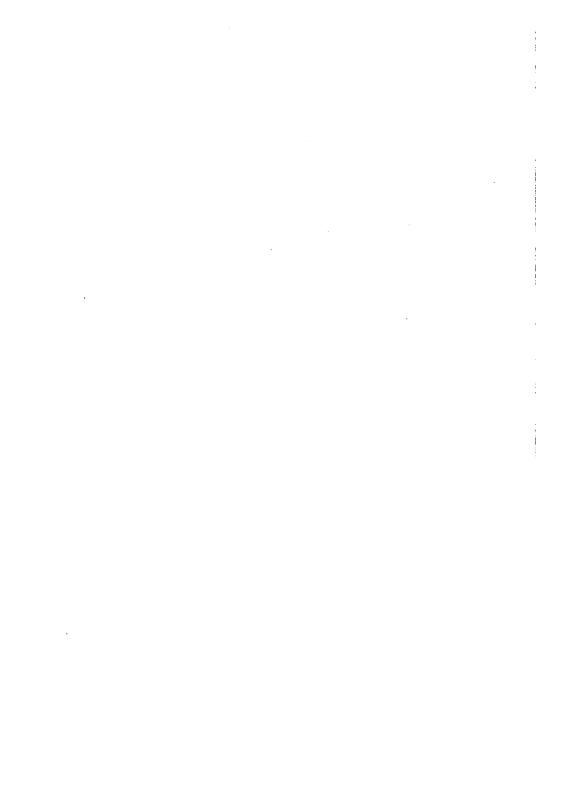

folgschaft von jenem Tage an nicht mehr bange um unser Fortkommen.

Friz aber, ber sich auch später stets als ben bravsten, schneibigsten Jungen gezeigt hat, ben ich je kennen gelernt habe, erhielt zur Belohnung für sein samoses Benehmen die Taschenuhr, mit beren Hilse er ben Revolver wiederserlangt hatte, als Geschenk und durfte, nachdem er im ganzen 40 Meilen in 24 Stunden marschiert war, den folgenden Marsch auf einem der Elesanten zurücklegen.

Wir hatten mährend bes gestrigen Marsches bie etwa 2000 Ruß über bem Meeresspiegel liegende Bafferscheibe zwischen dem Me Ping und Me Lao, der seine Wasser später, mit benen bes Die Rhoke vereint, bem Die Rong zuführt, überschritten. Bevor wir die Wasserscheibe erreicht hatten, waren wir über einen Berg gekommen, von dem die Sage erzählt, daß sich in seinem Innern einige verzauberte alte Beiber befinden, die jeden Mann ins Berberben fturgen, ber es unterläßt, ihnen ein bestimmtes Opfer zu bringen. Rein Reisender verfäumt es, den Ansprüchen dieser Damen gerecht zu werden, so eigenartig beren Forberungen auch find, und wir finden infolge beffen an jeden Baumstamm ober Felsblod gelehnt, oft zu Sunderten nebeneinander höchst eigentümlich zugespitte, teils sogar in indezenter Weise bemalte Stode, ja felbst in gleicher Beife behauene ftarke Baumstämme.

Mit alten Weibern, namentlich wenn dieselben irgendwo eingesperrt sind, ist bekanntlich nicht zu scherzen, darum schnitt auch ich errötend den verlangten Opserstab und legte ihn zu den übrigen, mich dem ganz besonderen Wohlwollen der Damen empsehlend.

Am folgenden Tage paffierten wir die größere Ort-

schaft Bavau, in der ich vergeblich versuchte, einige Sühner und Gier zu erhalten, und lagerten für die Racht am Ufer bes stattlichen De Lao, in beffen Thal wir von ba ab bis fast nach Chiena Sai weiterzogen, wobei wir ben unausgesett die schärfsten Rurven beschreibenden Fluß wohl mehr benn zwanziamal zu burchwaten hatten. Die Szenerie war hier und ba, namentlich wo ber Fluß zwischen hoben Bergen sich durchwand, wild romantisch und erinnerte an einzelne Partien bes Aarthales, fo bag ich oft, wenn wir um einen Felsvorsprung bogen und ein neues Bild mein Auge ent= zückte, meiner Bewunderung in lauten Ausrufen Luft machte. Frit ging bagegen an all diesen Schönheiten völlig teilnahm= los vorüber; er konnte es nicht begreifen, daß ich Bäume, Wafferfälle, Felfen, Felder und Wiesen schön finden konnte und erklärte auf Befragen, mas benn nach feinen Begriffen ichon fei: "Große Steinhäufer, wie fie in Moulmein und Rangun fteben, Pagoben, Kirchen und Dampfichiffe."

Nachdem uns der siedente Marschtag durch eine fruchtbare Shene mit blühenden Dörfern geführt und Fritz, bessen
Flinte sich durch Unachtsamkeit unmittelbar hinter mir entlud,
mich beinahe über den Haufen geschossen hatte, kamen wir
an die mit einer imposanten, sechs Fuß dicken und vierzehn
Fuß hohen Steinmauer umgebene Stadt Chieng Hai, ritten
durch einige breite, an den Seiten mit Gräben versehne Straßen, an weitläusigen Gehöften mit Gruppen von Arekaund Kokospalmen vorbei, passierten den unbedeutenden, aus
einem halben Dutzend Holzbuden bestehenden Bazar und
verließen, da das Rasthaus für Reisende wenig einladend
erschien und außerdem neben demselben ein Gerüft zur Verbrennungsfeier des verstorbenen Chow Huang (Prinzen) von
Chieng Hai zusammengehämmert wurde, die Stadt wieder burch ein direkt zum Me Khoke führendes Thor, außerhalb bessen wir, in nächster Nähe des Flusses, unter schattigen Bäumen unser Lager aufschlugen. Der Blick von hier auf eine sich im Westen der Stadt erhebende Hügelkette mit verschiedenen Tempeln und Pagoden, auf den überaus stattlichen, hier etwa 400 Fuß breiten Fluß und die am jenseitigen User sich ausdehnende, zum Teil bewaldete Sbene, aus deren Grün überall die Flamme des Waldes, die rotblühende dutea frondosa hervorleuchtete, ist von hervorragender Schönheit.

Nirgend habe ich so viele Cremplare der butea frondosa zusammen gesehen, wie in der Umgebung Chieng Hais. Die Bäume werden hier von den Bewohnern "nok quao", d. h. Bapageibäume genannt, da sie den Lieblingsaufenthalt einer kleinen grünen Papageiart bilben. Man sieht diese zierlichen Tierchen oft zu vielen Hunderten zwischen ben feuerroten Blüten figen, zu benen fie mit ihrem grasgrunen Gefieber einen um so wirkungsvolleren Begenfat bilben, als ber Baum mährend der Blütezeit fast blattlos dasteht. Abge= feben von ihrer Zierlichkeit und ihrem hubschen Befieber haben die Papageien auch noch die angenehme Gigenschaft, recht wohlschmeckend zu sein, und manches Exemplar hat seine Laufbahn im Topfe Badiwals beschlossen, um nachher in der Korm von stew oder curry auf meine Tafel zu fommen.

Die Ankunft unserer Karawane erregte wie immer allgemeine Aufregung, und ganz Chieng Hai war binnen kurzem auf den Beinen, die "farangs" (Europäer oder Fremde) zu sehen und zu hören, was unsere Reise zu bedeuten habe. Die Leute benahmen sich jedoch keineswegs aufdringlich, beobachteten unser Thun und Treiben aus gemessener Entfernung und wendeten sich mit Fragen lediglich an unsere

Diener. Anfangs — wir waren wie gewöhnlich ben Elefanten vorausgeeilt und nur mit meinen Maultieren erschienen — wußte man scheinbar nicht recht, was man aus uns machen sollte, als indessen später unsere fünf Rüsselträger nachfolgten, da war man sich klar barüber, daß man es mit anständigen Leuten zu thun hatte.

Ich sandte Fritz kurz nach unserer Ankunft mit meinem Geleitsbrief zu bem neu ernannten Chow Huang, um bensselben von unserem Eintreffen zu benachrichtigen und um Lebensmittel zu bitten. Der Junge kam aber mit der Erklärung zurück, der Prinz schlafe, und keiner seiner Leute wolle es wagen, ihn zu wecken, da der Schlafkörer leicht um einen Kopf kürzer gemacht werden könne.

Als wir auf wiederholte Anfragen stets die Antwort erhielten, der Prinz schlafe noch, glaubten wir es mit einer Böswilligkeit Seiner Hoheit zu thun zu haben und machten uns daher auf den Weg, um einmal persönlich den Versuch zu machen, den Langschläfer zu weden. Der von hohem Bambuszaun umgedene Palast war bald gefunden. Wir traten durch ein auf Rollen laufendes Flügelthor in einen geräumigen Hof, in dessen Mitte sich das aus Teakholz aufgesührte, gleich allen Laos= und Schanhäusern auf Pfählen ruhende einstödige Gebäude erhebt.

Mit Hilfe einer Leiter ober Treppe gelangt man auf eine Plattform, auf der fast bei allen Laos- und Schan- häusern ein kleiner Schuppen errichtet ist, in dem einige zwei dis drei Fuß hohe weitbauchige unglasierte Thongefäße stehen, in denen Trink- und Badewasser aufbewahrt wird. Löffel und mit langem Stiel versehene Kokosnußschalen liegen daneben, um entweder als Trinkgefäße zu dienen oder von den auf der Plattform ihre Waschungen vornehmenden



haus der Kaos.

..

Mitgliedern der Familie zu Übergießungen benutt zu werden. Sinige Töpfe mit Blumen stehen auf der Plattform oder Beranda als Zierrat herum.

Die Wohnräume für die Familienmitglieder und die meist aus Stlaven bestehende Dienerschaft liegen mit ihrem Fußboden etwa 10 Zoll über dem Niveau der Plattsorm und besinden sich nicht sämtlich unter einem großen gemeinschaftlichen Dache, sondern vielmehr in einzelnen von einander getrennt stehenden und durch Gänge verdundenen Hauschen, die sich jedoch sämtlich auf der einen gemeinsamen großen Plattsorm erheben. Diese ist z. B. bei dem Palaste der Chow Fluangs von Chieng Hai so groß, daß nicht weniger als 186 starte Teakpsosten zu ihrer Unterstützung vorhanden sind.

Als Deckmaterial wird in der Regel Gras, als Fußbodenbelag und zur Herstellung der Wände gespaltener Bambus verwendet, bei vornehmeren Häusern findet man auch
zuweilen Dächer aus Teakholzschindeln, ebenso wie Holzschsböden und Holzwände. Als Sigentümlichkeit der Laoshäuser
sei noch erwähnt, daß die äußeren Hauswände sich nicht
senkrecht auf der Plattform erheben, sondern alle vier nach
oben divergieren.

Der Raum unter ben Häufern bient zur Aufbewahrung ber Elefantenhaubahs und Ackergeräte, sowie vereinzelt auch als Biehstall.

Wir wurden bereits im Hofe von einigen herbeigeeilten Dienern begrüßt und erfuhren von diesen, daß der Prinz uns längst seinen Besuch gemacht haben würde, wenn er nicht unter einem schweren Fieberanfall zu leiden hätte, er habe aber Besehl erteilt, daß uns Reis, Hühner und Gier als Gastgeschenke gesandt werden sollten. Unter diesen Um-

ständen ließen wir dem Manne gute Besserung wünschen, versprachen, ihm eine gute Dosis Chinin schicken zu wollen und machten uns dann an eine weitere Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Stadt, nämlich einiger Tempel mit uralten interessanten Buddhabildnissen und diverser Pagoden.



Caos.

Ich sah in Chieng Hais zum ersten Male die Pungis nicht barhäuptig gehen, sonwern runde wattierte, oben mit einem Knauf versehene Kappen von gelbem Baumwollstoff tragen. Mehr als in Chiengmai traf man, namentlich bei älteren Leuten, die hier poetischer Weise "Lotosblume" genannte Schuhbürstenfrisur.

Überall, wohin wir kasmen, zeigten sich die Bewohner freundlich und höslich, auch gelang es uns, mit Hilfe eines Chinesen, der sich als Schweineschlächter etabliert hatte, unter der Hand einige Enten, das

Stud zu 40 Pfennig, und Gier 8 Stud für 10 Pfennig einzukaufen.

Gegen Sonnenuntergang babeten wir gemeinsam mit ben Elefanten und Maultieren in ben klaren Fluten des Me Khoke und sahen zu, wie nackte Männer mit am Saume durch Sisenkettchen beschwerten runden Wursnetzen sischten.

Die Laos sind bei weitem nicht so kunstvoll tätowiert,

wie die Schans und Burmesen, ja man sieht häusig Tätowierungen ohne jegliche Zeichnung, die ganz den Sindruck machen, als sei der tätowierte Körperteil — hier meistens nur die Oberschenkel — einfach mit Tinte überpinselt. Nicht selten sind an den inneren Schenkelslächen handgroße Saut-



Laosweib.

flächen unmittelbar über bem Aniegelenk von ber Tatowierung verschont geblieben, ob aus Schönheits-, Gesundheitsober anderen Rücksichten, habe ich nicht ermitteln können.

Beim Baden sah ich zuweilen auch Leute, die nur soweit tätowiert waren, wie unter gewöhnlichen Umständen, beim Aufschürzen des Panungs, die Oberschenkel entblößt zu werden pflegten, mährend sie sich für die gewöhnlich bebeckt bleibenden Partien Schmerz und Unkosten erspart hatten. Sine besonders ansprechende Erscheinung ist übrigens weber der nackte, noch der bekleidete Laos. Anders ist es mit dem weiblichen Teile der Bevölkerung, unter der sich sogar, wenn auch als Ausnahmen, Schönheiten finden.

Am folgenden Tage machte ich einen Rundgang um bie im Westen ber Stadt bergauf bergab kletternbe im übrigen in der Ebene fortlaufende an einzelnen Stellen ganzlich verfallene, an andern noch aut erhaltene, etwa vier Meilen im Umfang meffenbe Stabtmauer. Das Mauerwerk berfelben, größtenteils aus Ziegelsteinen aufgeführt, ift nicht mit Mörtel, fondern mit Lehm verbunden. Nicht weniaer als zwölf Thore sind nach ben verschiedenen Simmelsriche tungen in die Mauer eingelaffen, b. h., nach meiner Schätzung ber Bevölkerungsziffer ber Stadt, etwa ein Thor für hundert Einwohner, doch tann man feinen ber heute lebenden Chieng Haier für diesen Thorüberfluß verantwortlich machen, benn bie Stadt ift bereits vor über 400 Jahren erbaut worden und foll fogar einft die Sauptftadt Siams gewesen fein. Daß sie thatsächlich glanzende Tage gesehen bat, bavon zeugen die Ruinen zahlreicher Bagoben und vor allen Dingen bie Stadtmauer felbst, die fehr wohl geeignet ift, einer Bevölkerung von 100000 Menschen Schut zu bieten. ist höchstens der hunderiste Teil der eingeschlossenen Grundfläche bebaut, uralte Bäume wurzeln in den Trümmern verfallener Mauerwerke und ba, wo früher bas Leben ber Großstadt pulfierte, ift heute nächtlicher Beile ber Tiger tein felten gefehener Besucher.

Die Pungis von Chieng Hai gestelen mir besser, als ihre mir bisher in Laos vorgekommenen Kollegen, und ich war höchlichst überrascht, eine große Anzahl von ihnen bei ber Errichtung des Verbrennungspavissons für den verstor-

benen Prinzen helfen zu sehen. Sinige zeigten sich dabei als geschickte Handwerker und selbst Künstler. Da wurde geshämmert, geschnitzt, gemalt und gekleistert, wie im Zirkus Renz vor einem neuen Ausstattungsstück mit Gesang und Tanz. Freilich, sehr viel anderes, als ein solches ist auch eine Prinzenverbrennung eigentlich nicht, und es ist jammersschabe um die wochenlange Arbeit fleißiger Hände, um all das Gold und Silber, welches bei dieser Gelegenheit versichwendet wird, denn der ganze tempelartige Ausbau ist lediglich dazu bestimmt, den Sarg mit den Überresten des Verstorbenen aufzunehmen und mit diesem von den Flammen verzehrt zu werden.

Ich machte auf der Bauftelle wiederum die Bekannt= schaft eines Bumea, des letten, ben ich im Laufe der Reise traf, und eines Cohnes bes Berftorbenen, ber mich einlud, mit ihm in sein nur wenige Schritte entferntes Saus zu In einer Ede bes Wohnzimmers besselben bemerkte ich einen altarähnlichen, rot und blau bemalten, mit reich vergoldetem Schnipwert und allerlei Alitterfram bebectten Es war ber Sarg, in bem bie Leiche bes vor etwa brei Monaten verftorbenen Prinzen in Sonig aufbewahrt wurde. Da sich ein irgendwie unangenehmer Geruch trot des Alters der Leiche nicht bemerkbar machte, fo folgte ich ohne Bebenken ber Ginlabung meines Wirtes, feste mich mit ihm auf ben Boben nieber und steckte mir eine Burri Neben mir hatte die Frau des Saufes Blat genom= men, die sich auf bas lebhafteste für mich zu interessieren schien, wenigstens betastete sie mich und meine Sabseligkeiten von oben bis unten, was ich mir auch — ich bin in solchen Dingen namentlich Damen gegenüber gebuldig wie ein Lamm - mit Vergnügen noch weit länger wurde haben gefallen

lassen, hätte ich nicht plöglich infolge einer lebhaften Bewegung ber Frau Prinzessin die Entbedung gemacht, daß sie auf ihrem Schofe unter einem Tuche ein über und über mit schwarzen Blattern bebecktes Kind beherbergte.

Sine Leiche in Honig, bagegen hatte ich nichts einzuwenden, aber die unmittelbare Nachbarschaft eines blatternkranken Kindes ging mir denn doch über den Spaß, zumal ich mich seit nahezu zwanzig Jahren nicht hatte impfen lassen. Nun aber 'raus, dachte ich, und mit der Geschwindigkeit, mit welcher der allzu übermütige Student aus der bekannten Academy of Music des seligen Moore in der Friedrichstraße hinauszusausen pflegte, stürzte ich ins Freie und begab mich ins Lager zurück, um sofort im Me Khoke eine gründliche Abwaschung mit Karbolseise vorzunehmen.

Schon bevor die Sonne am Horizonte auftauchte, besanden wir uns am jenseitigen Flußuser und zogen quersfeldein über abgeerntete Reisselder. Drei Marschtage führten uns abwechselnd durch Busch und Reisland, und abgesehen davon, daß wir zahlreiche Tauben und mehrere Kraniche als willsommene Bereicherungen unserer Küche erlegten, erseignete sich nichts Erwähnenswertes, bis wir die Ruinen Chieng Sens, der ehemaligen Hauptstadt Siams, erreichten.

Zwischen Trümmerhausen sprenge ich die verwilderte, zum Fluß hinabführende Straße hinunter, um von uns allen der erste zu sein, dem Me Kong, dem gewaltigsten Strome Indo-Chinas meine Huldigungen barzubringen.

Wenige Sekunden und ich halte an einem steil absfallenden Uferrand. Etwa 40 Fuß unter mir wälzt der ca. eine englische Meile breite Riesenstrom seine Wassermassen rauschend und tosend vorüber, auf einer in der Mitte des Flusses gelegenen Insel wogt haushohes graugrünes Schiss

vom Winde getrieben hin und her, am jenseitigen Ufer eine weite Ebene, schilfbestandene Ufer, dann Busch und Wald, dahinter sich auftürmend endlose Bergketten, nirgend ein Mensch, kein grasendes Vieh, keine Hütte, kein Dach. Kein Rachen gleitet auf den schimmernden Fluten zu Thale und hier, wo einst ein König Hof gehalten und über ein friedliches Volk geherrscht, wo Saaten grünten und Dorf an Dorf sich reihte, wo heute Millionen von Menschen ein glückliches Leben sühren könnten, da ist durch Kriege alles verödet. Zerstört ist alles, was im Laufe von Jahrhunderten von Menschenhand geschaffen worden ist und zwischen den Trümmern der alten Königsstadt fristen nur einige elende Verbannte ein trauriges Leben.

Chieng Sen blickt auf eine noch ältere Vergangenheit zurud als seine Schwesterstadt Chieng Bai, und außerhalb wie innerhalb seiner jett verfallenen Mauern sind unzählige Fehben zwischen ben Laos, Siamesen, Burmesen und Schans ausgetragen worben. Aus ben massenhaften Trümmern ber verfallenen Bagoben kann man auf die einstige Bebeutung ber Stadt schließen. Zahllose Kriege haben sie zu bem gemacht, was sie heute ist, einer von Mauerresten eingeschlossenen, über Schutthaufen erstandenen Wildnis. Bum letten male foll sie von den Schans in den ersten Jahren dieses Jahr= Erft vor ungefähr zehn hunderts zerstört worden sein. Jahren hat die siamesische Regierung damit begonnen, die ganzlich verlaffene Stadt, in beren Nähe fich eine 400 Quabrat= meilen weite, überaus fruchtbare Gbene ausbehnt, wieber zu bevölkern und zwar in der Hauptsache mit Leuten, die vom Phee-ka, einem bofen Beifte, befessen find. Rarl Bod ichreibt, daß die vom Phee-ka besessenen Leute in folgender Weise als folche herausgefunden merden.

Ift irgend jemand flark vom Fieber heimgesucht, fo erscheint der Beister-Doktor, der in Laos die Stelle des Arztes zu vertreten pflegt, umichnürt ben Oberarm bes Patienten fest mit Stricken und ftreicht in ben ftark hervortretenden Abern das Blut so zusammen, daß es große Anoten bilbet. Diese werben bann geschlagen, gezwickt und gestochen und der Patient wird so lange gequält, bis er eine Person angiebt, die ihn behert habe. Ist das ge= schehen, so wird nicht er, sondern die von ihm bezeichnete Berson aus ber betreffenden Dorfschaft vertrieben, ihr Saus verbrannt und ihre Ländereien wie sonstigen Guter beschlagnahmt. Sunderte unschuldiger Menschen fallen diesem Aberglauben jährlich zum Opfer und werden gezwungen, sich nach einem neuen, möglichft weit von ber bisherigen Stätte ihrer Thätigkeit gelegenen Wohnsige umzusehen.

Die vom Phee-ka besessen Wertriebenen nun werben neuerdings von Regierungswegen möglichst nach den stark entvölkerten Staaten Chieng Hai und Chieng Sen gesandt, und so haben sich hier im Laufe der Jahre einige Hundert dieser Leute niedergelassen, um die seit Jahr und Tag vernachlässigt baliegenden, leicht zu bewässernden Reisselder wieder zu bebauen.

Aber was nütt die Besiedelung eines der fruchtbarsten Teile des Landes, der Millionen von Menschen ernähren könnte, mit wenigen hundert Ausgestoßenen? Die Chieng Sen-Sbene ist die einzige große Sbene am mittleren Laufe des Me Kong und die Stadt selbst ist ihrer ganzen Lage, ihrem Klima nach dazu berufen, wieder zu werden, was sie war, nämlich eine der bedeutendsten Städte in Laos, denn die Sbene von Chieng Sen ist unstreitig das Thor zu der

oberen Zone Indo-Chinas, durch fie führt die beste Karawanenstraße von Nünnan nach Burma und Siam.

Sollte eine Bahn von Moulmein bis hierher gebaut werden, so läßt sich erwarten, daß dieselbe auf die Wiedersbevölkerung des Landes einen bedeutenden Einsluß ausüben wird. Ohne einen sochen Bahndau aber, fürchte ich, werden in der Weise, wie die siamesische Regierung die Besiedelung heute betreibt, noch Jahrhunderte vergehen, dis Chieng Sen wieder zu dem geworden, was es vor Zeiten geweien ist.

Bald nachdem wir unfer Lager auf hohem Alukufer aufgeschlagen hatten, erhielten wir ben Befuch von einem Mitaliede der American Presbyterian Mission, bem 63 jabrigen Dr. Mac Gilvery, ber von unserer bevorstehenden Ankunft benachrichtigt und von den am jenseitigen Ufer des De Rong gelegenen Bergen, in benen er einem heibnischen Stamme, ben Muffoes, einen längeren Besuch abgestattet Der alte Herr, ber schon hatte, herüber gekommen war. feit über 30 Jahren in Laos weilt und einer ber besten Renner von Land und Leuten ift, erfreut sich trop feiner hoben Jahre noch einer Ruftigkeit und Glaftizität, einer Unternehmungsluft und Ausbauer, um die ihn mancher jungere Reisende beneiben konnte. Er macht ben größten Teil seiner Reisen, die ihn meist in folche Teile des Ge= birges führen, wo Last= und Reittiere nicht vorwärts zu kommen vermögen, zu Ruß und obendrein barfuß, teils aus Liebhaberei und alter Gewohnheit, teils aus Sparsamkeits= rudfichten. Er lebt mit ben Gingeborenen genau wie fie felbst, schläft in ihren Sutten, ober, wenn er auf feinen Wanderungen von der hereinbrechenden Racht überrascht wird, lediglich in eine Dede gehüllt, im Walbe. Mit einem Worte, er ist ein echter rechter, in seinem Beruse sich ausopfernber, entsagungsvoller Apostel und unter solchen Umständen kann es nicht wunder nehmen, daß überall, wohin er kommt, die Eingeborenen ihn lieben und achten lernen wie einen Bater. Es ist wahrlich eine Freude, nachdem man gewohnt ist, sich die Herren Missionare nur noch zu Pferde, in Sänsten oder bequemen Wägelchen reisend, meist aber zu Hause Lawn-Tennis spielend, vorzustellen, einmal einem Manne zu begegnen, der, mit Hintansehung aller persönlichen Bequemlichkeit, allein der Aufgabe lebt, die er sich gestellt hat, nämlich die dornenreichen Pfade zu wandeln, auf denen ihm Christus vorangegangen ist, zum Wohle der Menschheit.

Dr. Mac Gilvery erzählte viel des Interessanten von den Mussoes, die er als ein liebenswürdiges, gastliches, aber im sinstersten Aberglauben lebendes Volk schilderte. Sie betreiben Ackerdau, Jagd und Fischsang, stehen auf einer niedrigen Kulturstuse und unterscheiden sich in ihrer Gessichtsbildung wesentlich von den Laos, von denen angenommen wird, daß sie, gleich den Siamesen, malayischen Ursprungs sind und daß ihre Vorsahren aus jener grauen Vorzeit stammen, da Vorneo und Sumatra noch mit dem Festlande zusammenhingen. Die Mussoes zeichnen sich nicht nur durch sein geschnittene Gesichtszüge mit nicht selten edelgesormten Nasen, sondern auch durch schlanken Körperbau vorteilhaft von ihren Nachdarn, den Laos, aus.

Meinen Plan, von Chieng Sen weiter in die unabhängigen Schanstaaten vorzudringen, bezeichnete Dr. Mac Gilvery als ein Wagestück, von dem er mir entschieden abriete. Von Chieng Tung sollten Nachrichten eingetroffen sein, denen zusolge der Tsabwa (Fürst) mit vierzig Pferden und 20 Elefanten irgend wohin in die Berge gestohen, das Land

selbst aber in bellem Aufruhr sei. Außerdem sollten an den Thoren eines an der Schangrenze gelegenen Bostens Broklamationen von Seiten eines bekannten Räuberbandenführers angeschlagen sein, in benen jebem Siamesen, Burmesen und Europäer, der den Versuch machen würde, die Grenze zu überschreiten, ber sichere Tod in Aussicht gestellt würde. Der inzwischen herbeigekommene Sohn bes auf einer Reise nach Chiengmai abwesenden Chows (Statthalters) bestätigte nicht nur diese Gerüchte, sondern erzählte, daß sein Bater vor kurzem gegen 70 Mann, b. h. ungefähr alle feine wehr= und waffenfähigen Unterthanen ausgesandt habe, um aus Chieng Tung ein Pferd, welches er von dem bortigen Tjabwa gekauft hatte, abzuholen, daß sie jedoch kurz nach Überschreitung der Grenze mit blutigen Köpfen von ben Schans zurudgetrieben worden seien und daß ich baber jest unter keinen Umftanden barauf rechnen könne, von Chieng Sen aus irgend welche Begleiter und Kührer zu erhalten. Als er gar erfuhr, daß ich mich von Mr. Stringer trennen wollte und den Marsch mit nur fünf Mann und brei Maultieren fortzusegen beabsichtigte, erklärte er folches für unmöglich und rief Mr. Stringer und Dr. Mac Gilvern als Zeugen bafür an, daß er mich nach Kräften gewarnt habe und somit von jeglicher Verantwortlichkeit frei sei.

Nun hätten mich die Erzählungen der Singeborenen in keiner Weise ernstlich zu beunruhigen vermocht, denn ich hatte genugsam ersahren, in welcher Weise diese Art von Leuten aus Mücken Slefanten macht. Aber die Thatsache, daß ein alter Kenner des Landes und der Verhältnisse an den Ernst der Sache glaubte, daß selbst ein Dr. Mac Gilvery, der gewohnt war, trot aller möglichen Gesahren in die entelegensten Winkel des Landes vorzudringen, sich im höchsten

Grabe besorgt zeigte und mir von meinem Vorhaben abrict, gab mir zu benken. Bei allem das Schlimmste jedoch
war der Umstand, daß einige unserer Diener der ganzen
Unterhaltung und Berichterstattung beigewohnt hatten und
somit zu befürchten stand, daß meine kleine Schar durch
nochmals übertrieben ihnen zu Ohren kommende Schauergeschichten den Mut verlieren würde, mir zu folgen.

Ich teilte Dr. Mac Gilvery mit, daß ich, falls meine Begleiter mich nicht im Stiche ließen, es möge kommen, was da wolle, versuchen würde, weiterzukommen, und bat ihn bringend, meiner Leute wegen, mahrend bes Diners nicht nur keine Besoranisse laut werben zu lassen, sonbern im Gegenteil nachbrudlich zu erklären, bag er alle Gerüchte über Unsicherheit der Wege für erfunden halte und felbst große Luft verspüre, mich zu begleiten. Mr. Stringer wurde gebeten, vor möglichst vielen Zeugen seine Absicht fund zu thun, ebenfalls, wenn auch auf anderem Wege, als ich, nach Chiena Tung zu marschieren und bort wieder mit mir zusammenzutreffen. Nachdem auf diese Weise die Rollen ausgeteilt und alles wohl bestellt war, nahm das Diner seinen Anfang, und zwar mit Kranichsuppe, bann folgte Stew von Kranich und endlich geröftete Kranichbruft mit Bananenmus.

Nun hab ich es zwar öfters rühmen hören, ein Komöbiant könnt' einen Pfarrer lehren, daß aber ein Pfarrer
so wenig Komödiant sein könnte, wie unser braver Dr. Mac Gilvery, hätte ich denn doch nicht für möglich gehalten. Unausgesetzt fiel er aus der Rolle und ebenso unausgesetzt mußte ich ihn unterm Tische mit den Beinen bearbeiten, um ihn wieder ins richtige Geleise zu bringen, so daß ich thatsächlich froh war, als unser sonst so liebenswürdiger Gast uns mit dem Versprechen verließ, uns am folgenden Tage nicht wieder zu besuchen, sondern uns in seinem Quartier zu erwarten.

Beim Zubettegehen erfuhr ich von Frit, daß jedermann in der Karawane wüßte, wie die Sachen ständen, daß ber



Alabasterfigur, Chieng Sen. 21 cm hoch.



Broncebuddha, Chieng Sen. 82,5 cm hoch.

von Chiengmai mitgenommene Burmese bereits das Weite gesucht habe und Badiwal beabsichtige mit den Leuten des Mr. Stringer nach Chiengmai zurückzukehren. Auf meine Frage, wie er selbst über die Weiterreise dächte, erklärte Fritz es am liebsten zu sehen, wenn ich umkehre, daß er mir indessen, ich möge gehen, gleichviel wohin, solgen würde, felbst auf die Gefahr hin, totgeschlagen zu werden. Ich schenkte ihm barauf klaren Wein ein und bat ihn, Badiwal und den Yunnanesen zu sagen, daß alle Gerüchte erfunden seien, und daß Mr. Stringer gleichfalls nach Chieng-Tung zu gehen gedächte.

Der folgende Tag, ein Sonntag, begann mit Nebel und Kälte. Ich hatte meine Haudah so aufstellen laffen, um ben Sonnenaufgang vom Bette aus beobachten zu



Alabasterbuddha, Chieng Sen. 17 cm hoch.

fönnen, aber sie kam nicht, die liebe Sonne, trosbem ich bis gegen neun Uhr, langsam meinen Kakao schlürfend, auf sie wartete.

Nach bem ersten Frühstück trat ich mit Mr. Stringer eine Wanderung durch die Trümmerfelber und durch die neue Ansiedelung der Stadt an. Wir fanden zwischen den Kuinen einzelne herrliche alte Bronzebuddhaß von Ueber-

lebensgröße und unzählige kleinere, von benen ich einige zum Andenken einsteckte, die heute als hervorragende Seltensheiten im Museum für Völkerkunde in Berlin zu sehen sind. Mitten zwischen den Trümmern der Vergangenheit liegt der aus Bambus gebaute moderne Justizpalast, in dessen Innerem zwei sehr kleine eiserne und zwei ebenso große bronzene Kanonen auf Holzlaffeten mit Volkräbern aus Teakholz auf-

gestellt sind. Unmittelbar neben diesem Balaste liegt bas Gefängnis. Bor bemfelben auf einer Bant fafen zwei Befangene; einer berfelben mar beschuldigt einen Dieb beherbergt zu haben, der andere, ohne Erlaubnis über die Grenze in die Schanstaaten gegangen zu fein. Beibe follten nach Chiengmai zu einem Verhör vor ihren bort weilenden Chow gebracht werben und waren zu biefem Zwecke mit einer 30 Fuß langen Rette aus halbzölligem Rundeisen zusammengefesselt, neben jedem lag außerbem ein gabelförmiges Solzioch, welches ihnen für ben zehntägigen Marsch um ben Sals befestigt werden sollte. Uns thaten die armen Kerle, die vor= läufia doch ledialich Untersuchungsgefangene maren, herzlich leid, sie aber lachten, spotteten ihrer Retten und schienen die ganze Sache für einen febr gelungenen Scherz zu halten.

In ber Nabe einer Bagobenruine fanden wir zwischen Bäumen aufgehängt in einem Bambusgeflecht ben schon fast zum Stelett von Burmern abgefreffenen Radaver eines Tigers. Anfangs glaubten wir, berfelbe fei baselbst zur Fernhaltung anderer Raubtiere ober auch bofer Beister angebracht, erfuhren jedoch später, daß es sich hier lediglich um die Gewinnung des Skelettes handelte, da Tigerknochen als beliebtes Medikament in Siam von Apothekern und Arzten hoch bezahlt werden. Neben den Tigerknochen wird besonders hochgeschätt das Horn des Rhinoceros, welches mit 20 Rupien für das Pfund bezahlt werden soll, und das Geweih des Hirsches, bevor derfelbe gefegt hat. borte, bag namentlich von Chinesen für folche Geweihe Preise von oft gegen 500 Rupien für das Stud und mehr angelegt werden. Alle diese Mittel sollen der Erhaltung oder Erhöhung ber Mannestraft förberlich und bienlich fein, boch kann ich nicht sagen, ob das thatsächlich der Fall ist, da ich 12

perfonliche Erfahrungen nach biefer Richtung hin zu machen unterlassen babe. Da man mir gesagt hatte, ich könne nicht barauf rechnen, nachdem ich bie Grenze überschritten haben murbe, andere Nahrungsmittel, als Reis zu erhalten, schickte ich einen Boten zum Sohne bes Chows und beftellte ein halbes Dupend Enten, sowie gegen breißig Gier. ber Bote nach mehreren Stunden mit nur 4 Enten und 20 Giern erschien, ging ich, ärgerlich barüber, bag mir, tropbem Enten zu hunderten umberwatschelten, nicht bie verlangte Bahl, für welche ich nebenbei schon bas Belb eingefandt hatte, geliefert wurde, perfönlich zum Fürstensohne, berief mich auf einen Brief, den ich durch Vermittelung des siamesischen Rommissars in Chienamai von feinem Bater erhalten hatte und brohte, mich über ihn beschweren zu wollen, wenn er meinen berechtigten Wünschen nicht Rechnung trage.

Der junge Mann schien sich die Sache sehr zu Herzen zu nehmen, sodaß ich schon bedauerte, ihn ein wenig schross behandelt zu haben, tief beschämt aber stand ich vor ihm, als er mir nunmehr mitteilte, die gesandten Lebensmittel seien nicht der von mir bestellte Proviant, sondern ein bescheidenes Gastgeschenk seinerseits. Die übrigen gewünschten Enten und Gier müßten erst von der Gemeinde eingefordert werden und könnten infolge dessen nicht vor Abend zur Stelle sein.

Um nur einigermaßen mein Versehen wieder gut zu machen, nahm ich den jungen Mann mit ins Lager, gab ihm von Mr. Stringers Kognak mehr als er in zwei Tagen vertragen konnte und beschenkte ihn mit Brille, Rasiermesser, einem Stück meines Badeschwammes und sonstigen Wertzgegenständen, so daß wir bald die besten Freunde wurden. Ich benutzte diese Stunde der Begeisterung, ihm des längeren

und breiteren auseinanderzuseten, daß er mich unmöglich ohne einen Führer weiter in die Wildnis ziehen laffen könne, da selbst meinen Junnanesen der Weg von Chieng Sen dis nach Chieng Tung völlig unbekannt sei. Er versprach dann auch endlich, sein Mögliches thun zu wollen, um einige Leute zu bewegen, mich dis an die Grenze zu begleiten, von wo ich dann freilich schon sehen müsse, allein weiterzukommen.

Als ich mich am Abend zum lettenmal in meine Haubah niedergelegt hatte, lauschte ich noch lange dem Rauschen und Brausen des Stromes und dem vom jenseitigen User herübertönenden Schrei eines wilden Pfauhahnes, während mir allerlei Gedanken durch den Kopf gingen und namentlich die Zweisel, ob meine Leute mir morgen folgen würden oder nicht, mich kein Auge schließen ließen. Ich stand am Borabend großer Ereignisse und diese warfen ihre Schatten voraus in Gestalt einer schlaflosen Nacht, der ersten von vielen nachfolgenden.

Um mich zu erfrischen, stürzte ich mich trotz Nebel und Kälte schon bei Tagesgrauen in die dampfenden Fluten des Me Kong. Bogiman und Maizalee standen am Ufer, um den Reis zu ihrem Frühmahl zu waschen, und als ich ihnen mitteilte, wir würden heute aufbrechen, schienen sie damit einverstanden zu sein.

Badiwal bagegen, dem ich später auftrug, unsere Rochstöpfe von denen Mr. Stringers zu sondern und einzupacken, sowie überhaupt sich und Radja reisesertig zu machen, dat mich slehentlich, mit dem Elesanten zurücksehren zu dürsen, was ich ihm — unter gleichzeitiger Androhung aller möglichen Strasen für den Fall, daß er die Flucht ergreisen sollte — rundweg abschlug. Wer etwa glaubt, ein Schwarzer könne nicht erbleichen, der hätte sich jetzt bei Badiwal von

bem Irrtum, in bem er sich befindet, überzeugen können, benn seine sonst wie gut gewichstes Stiefelleber glänzende Haut wurde fahl, wie ein mit Graphit geschwärzter eiserner Ofen. Zitternd wie Espenlaub, war er kaum im stande, die Töpfe, Ressel und Pfannen zusammenzulesen, und hätte Fritzihm nicht im rechten Augenblick eine tüchtige Ohrseige versabfolgt, ich glaube, der Kerl hätte vor Angst seinen Geist inmitten seiner Rochgeschirre ausgegeben.

Die Maultiere wurden, da bisher die Elefanten auch meine schweren Lasten geschleppt, zum erstenmale richtig beladen, ein Geschäft, welches eine schier endlose Zeit in Ansspruch nahm, da die Lasthälften jedes Tieres genau im Gewichte übereinstimmen müssen, um sich gegenseitig die Balance halten zu können.

Der Packsattel ber Junnan-Maultiere ist aus zähem leichtem Holze verfertigt und zum Schutze des Rückens der Tiere mit Polstern, die mit Reishülsen gestopft sind, verssehen. Nach jedem Marsche und vor dem Anschirren werden diese Polster geklopft und aufgelockert. Der Sattel wird durch ein breites, oft kunstvoll gearbeitetes ledernes Vorderund Hinterzeug ohne Bauchgurt in seiner Lage gehalten.

Vor dem Anschirren der Tiere werden die Lasten an den beiden Seiten eines gabelförmigen Holzjoches, welches genau in den Holzsattel hinein paßt, mit langen, singerbreiten Streisen aus ungegerbter Büsselhaut sestgeschnürt und dann von 2 Leuten mit einem Ruck in den Sattel gehoben. Das Entladen und Belasten der Tiere ist daher im Handzumdrehen erledigt, ebenso das Anzund Abschirren, da hierzunur eine am Vorderzeug besindliche Schnalle gelöst resp. geschlossen zu werden braucht.

Ich sah zuweilen das Belaben einer großen Karawane

bei ber in der Regel ein Mann auf je 8 Maultiere kommt, weniger Zeit in Anspruch nehmen als das Satteln meines Ponys. Zeitraubend ist nur das Festschnüren der einzelnen Gepäckftücke an der Gabel und mehr als einmal war ich nahe darqn, die Geduld zu verlieren, wenn ich Bogiman und Maizalee mit ihren schier endlos langen Lederstreisen sast eine Stunde lang herumhantieren sah. Schließlich aber hatte diese langweilige zeitraubende Packerei doch ihr Gutes und trop aller Hindernisse und Fährnisse, die wir auf



Caftgabel der Maultiere.

unserem Marsche zu überwinden und zu bestehen hatten, trot mehrsachen Stürzens der Tiere und andere die Lasten auf manche harte Probe stellender Borfälle ist mährend der ganzen Reise weder ein Gepäckstück verloren gegangen noch wesentlich beschädigt worden.

Mr. Stringer hatte mir zu meinen übrigen Waffen noch eine, bem Konsulate gehörende Snyderbüchse gegeben, so daß ich dadurch in der Lage war, meine sämtlichen Leute, mit Ausnahme von Vadiwal, der seine Flinte doch bei der ersten Gelegenheit ins Korn geworfen hätte, zu bewaffnen. Bei Maizalee stieß ich indes mit dieser Bewaffnung auf

Wiberstand. Er hielt eine Schufwaffe für eine burchaus überstüssige Belastung, bezeichnete seine Dha als vollkommen für alle Fälle ausreichend und erzählte, er spreche aus Erschrung, benn er habe schon mehr als einen Strauß mit Räubern ausgesochten. Den Wahrheitsbeweis für seine Behauptung trat er, ohne aufgefordert zu sein, damit an, daß er zwei tiese Narben vorwies, und zwar mit dem Stolze eines jungen Korpsburschen, der seinen ersten Renommierschmiß



Caftpony aus Hnnnan.

erhalten hat. Da sich diese Kampseserinnerungszeichen aber auf einem Körperteile befanden, den man dem Feinde nur in der äußersten Not zuzuwenden pslegt, so erlitt mein Bertrauen in die Tapferkeit des Herrn Maizalee einen kleinen Stoß, und ich bestand darauf, daß er troß allem neben seiner Dha auch noch eine Schußwaffe führte, wenn auch nur, um dadurch auf etwaige uns begegnende Räuber einen abschreckenderen Sindruck zu machen.

Gegen Mittag erschien ber Sohn bes Chow nicht nur

mit dem erbetenen einen Führer, sondern mit deren acht, da eine geringere Zahl sich nicht getraute, den Weg ohne mich von der Grenze bis Chieng Sen zurückzumachen.

Nach einem vortrefslichen Frühstück in Gesellschaft Mr. Stringers und Dr. Mac Gilverys und einem letzten guten Trunk für mehrere Monate — so wenigstens hoffte ich, während meine Freunde mir prophezeiten, daß ich besten Falles in zwei bis drei Tagen wieder in Chieng Sen einztreffen würde und Mr. Stringer sich sogar erbot, auf mich zu warten — bestieg ich Radja, dann Händeschütteln, noch ein allerletzter Bügeltrunk, ein letztes "good dye", und vorwärts gings, meiner kleinen Karawane voran in die Wildnis.

Wir hatten bis zu unserem nächsten Quartier nicht mehr als neun Meilen zurückzulegen, aber fie maren auch banach. Rein Weg, fein Steg, überall Wald, halb abge= sengtes, aber tropbem noch haushohes Schilfgras (wenn ich hier von haushoch spreche, bente ich babei natürlich nicht an eine Berliner Mietskaferne, sondern an ein Schanhaus), Sumpf und Moor, so daß unsere Tiere wiederholt stecken blieben und erft, nachdem ihnen die Lasten abgenommen waren, wieder flott gemacht werden konnten. .. Wenn bie Sache in dieser Weise weitergeht, so kann die Reise ja recht heiter werden", bachte ich, mahrend Bogiman und Maizalee zum ersten male in meiner Gegenwart anfingen zu schimpfen. "Jimane pige!" das war ihr erstes von mir gehörtes Schimpf= wort, und es war, nachdem ich es viele Wochen hindurch täglich Dupende von Malen zu hören bekommen hatte, bas lette, was ich von Maizalee vernahm, als ich ihn in Tonking verabschiedete. Was es bedeutet, ahne ich nicht, muß aber, ba mir bisher kein anderer Chinese begegnet ift, ber bas Wort kennt, annehmen, daß es spezifisch nunnanesisch ist, wofür auch die Thatsache spricht, daß Pig sehr genau wußte, daß etwas nicht in Ordnung war, wenn er das "Jimane pige" hörte.

Rurz vor Einbruch der Nacht kamen wir an ein kleines Dorf, Nio Tan genannt, und machten es uns unter einem Baume so bequem wie möglich. Da wir nunmehr in einer notorisch unsicheren Segend reisten, vermied ich es meist, mein Zelt aufzustellen. Um bei einer etwaigen nächtlichen Überrumpelung sofort kampsbereit zu sein, zog ich es vor im Freien zu schlafen. Unter meinem Ropftissen lag der Revolver, neben mir zur Seite das Repetiergewohr, unmittelbar neben dem Bette Fritz mit Lanze und Winchesterbüchse, derweil Pig zu meinen Füßen Wache hielt. Die Junnanesen wurden Schnarchens halber nur in ganz besonders gefährlichen Gegenden in meiner Nähe geduldet und sonst, wenn irgend möglich, mir zehn Schritt vom Leibe gehalten. Um Vadiwal bekümmerte ich mich nicht weiter; er verkroch sich irgendwo, wie eine Sidechse zum Winterschlaf.

Nach einer wenig behaglichen Nacht ging es weiter burch taufeuchtes, bichtes, hohes Schilfgras, burch Walb und Moraft bis nach Tassali, bem letten Orte an der Grenze zwischen Laos und dem Schanstaate Chieng-Tung, wo wir ein kleines, außerhalb des Dorfes auf freiem Plate gelegenes offenes Rasthäuschen vorsanden und uns in demselben einnisteten. Neben dem Dorfe befand sich ein jämmerliches, mit leichter Pallisade umgebenes, halbverfallenes Fort ohne Besatung, dasselbe Fort, an dessen Thoren das Todesurteil sür alle Siamesen, Burmesen und Europäer, die über die Grenze zu gehen wagen würden, angeschlagen sein sollte.

Ich konnte freilich von irgend einem berartigen Anschlage nichts entbeden, boch meinte ber mittlerweile herbei-

geeilte Ortsvorsteher, die Broklamation habe bis vor kurgem an bem Thore gehangen, und an eine Fortsetzung meiner Reife fei nicht zu benten, ba bas Land von Räuberbanden überschwemmt sei, worauf ich ihm bedeutete, ich habe mehr als einmal meine fechszig Räuber in einer Minute mit mei= nem Repetierkarabiner niebergeschoffen, und riete niemandem, meiner Karawane zu nabe zu kommen. Der Mann zeigte fich anfangs von einer wenig verbindlichen Seite, schien auch meine verschiedenen Geleitsbriefe von Chiengmai und bem Chow in Chieng Sen keineswegs zu respektieren. "Warte nur", bachte ich, "Du follft mich hören ftarter beichwören", und holte meinen Pag vom König von Siam hervor. Die siamesische Schrift konnte er zwar nicht lesen, aber das Königliche Siegel machte ihm einen berartigen Eindruck, daß er fofort "Rhorab" machte, vor mir nieder= fank, und alles für mich zu thun versprach.

Ich forderte nichts von ihm, als einen Führer nach Chieng Tung, da ich mich in Chieng Sen mit Lebensmitteln reichlich versehen hatte, aber ich hätte von ihm eher die Lösung der Quadratur des Zirkels, als einen solchen Führer verlangen können, und mußte schließlich froh sein, als er mir versprach, mir ein Geleit dis zu dem nächsten Schandorse Hon Lük, dessen Chef ein Freund von ihm sei und mir wohl weiter helsen würde, geben zu wollen. Er brachte im Laufe des Nachmittags in der Sonne gedörrte Bananen, die sich als recht schmackhaft erwiesen, sowie zwei Hinner als Geschenk, und empfing dafür einige Kleinigkeiten als Zeichen meiner Huld. Vor seinem Hause standen Beinlöchern zum Einspannen von gleichzeitig drei Verbrechern, von dem er mir sagte, er sei für gefangene Räuber bestimmt. Meine Frage,

ob man benn hie und da einige dieser Gesellen erwische, beantwortete er treuherzig mit "Nein!"

Gegen Abend kamen Bogiman und Maizalee, um mir mitzuteilen, daß sie nach allem, was sie von den Dorfsbewohnern vernommen hätten, nicht gewillt seien, mich serner zu begleiten. Ich lachte sie aus und sagte ihnen, wenn sie Furcht hätten, so sollten sie meinetwegen ohne ihre Maulstiere umkehren, ich würde dann mit Friz und Badiwal allein die Reise fortsezen. Als sie sahen, daß ich in meinen Borsätzen nicht zu erschüttern und guten Mutes war, beruhigten sie sich und versprachen, mich nicht im Stich lassen zu wollen; ich tras sedoch für die Nacht dadurch, daß ich die Maultierzgeschirre und ihre Wassen an mich nahm, Vorsichtsmaßregeln gegen etwaige Desertiergelüste.

Recht unsicher mußte übrigens die Gegend thatsächlich sein; benn ber Ortsvorsteher ließ mich über Nacht von einigen zwanzig Leuten bewachen, die nebenbei durch ihr Gelärme bafür forgten, daß auch ich kein Auge schloß.





## Überschreitung ber Schan-Grenze. Warsch nach Chieng Tung.

n Stelle meiner bisherigen zehn Führer, die ich nach Chieng Sen zurücksandte, erhielt ich nun etwa die doppelte Zahl frischer, die mich nach dem zwei Stunden entsfernten Hon Lük bringen sollten.

Wir langten bort gegen 8 Uhr morgens an und befanden uns damit zum erstenmal in einer Ortschaft der sogenannten unabhängigen Schanstaaten, unter welchem Namen man eine Anzahl mehr oder minder selbständiger kleiner, zwischen Burma, China (Junnan) Tonking und Siam gelegener Fürstentümer zusammensaßt. Sie standen früher saft sämtlich unter der Herrichteten, als im Jahre 1886 die Engländer, nachdem dieselben sich Unter-Burmas bereits im Jahre 1852 bemächtigt hatten, den König Thibaw in Mandalay gesangen nahmen und sein Land annektierten.

Seit jener Zeit entrichten die Schanstaaten ihren Tribut weiter nach Mandalay an die englische Regierung, zum Teil zahlen sie auch, wie beispielsweise der nördlichst gelegene Staat Chieng Hung, mit dem wir uns später noch ein-

gehender zu beschäftigen haben werden, solchen an China. Die Regierungsform ist in den Schanstaaten durchweg die gleiche. Das kleinste Gemeinwesen bildet die Dorfschaft, die von einem Schulzen oder "Kye" verwaltet wird.

Die Knes stehen ihrerseits wieder unter ben Tamons. Myozas, Beins ober Panas, die etwa mit unseren Land: räten verglichen werben könnten und je nachdem eine kleinere oder größere Anzahl von Dörfern unter fich haben. sind direkt dem Tsabma oder Kürsten verantwortlich, haben in ihrem Bezirk die Jurisdiktion und ziehen die Steuern ein. Der Fürst, gleichzeitig ber höchste Richter im Lande, ist von einer Anzahl von Ratgebern ober Ministern, ben Amats umgeben, ohne beren Zustimmung er von Rechtswegen keine wichtigen Entscheidungen treffen barf, boch sind heute in vielen Staaten die Amats lediglich Titularminister, Günstlinge bes Fürsten, und kummern sich um die Staatsangelegenheiten nicht mehr, als ihr Berr es gerabe municht. Die Tamons find infolge beffen vielfach fich felber überlaffen, wirtschaften in ihren Bezirken nach Sutbunken und werben vom Fürsten nicht weiter behelligt, fo lange sie nur die Steuern rechtzeitig abliefern.

Die Schans — mit diesem Namen werden sie von den Burmesen bezeichnet — nennen sich selber Thai, während sie von den Chinesen Pa-i und von den Assamesen Sam genannt werden. Ihre Vorsahren sollen die Ureinwohner eines Gebietes süblich vom Jangtse Kiang, etwa der heutigen chinesischen Provinz Kiangsi gewesen sein.

Wer sich bafür interessieren follte, Näheres über ihre mutmaßliche Herkunft zu erfahren, dem empsehle ich das Werk "China besore the Chinese" von Prosessor Terrien de Lacouperie zu eingehendem Studium. Was ihre äußere Erscheinung, Kleibung, Bewaffnung und Tätowierung anbetrifft, so habe ich biese bereits beschrieben. Ihre Charaktereigenschaften und manches andere über sie werden wir noch im weiteren Berlause der Reise näher kennen zu lernen

Gelegenheit haben.

Da die Schanstaaten der englischen Regierung tributär sind, so hatte ich mir von Konsul Stringer einen Paß und Empsehelungsbrief, von dem ich mir alle möglichen guten Wirkungen versprach, sür die von mir zu durchreissenden Staaten Chieng Tung und Chieng Hung ausstellen lassen.

Ich sandte baher, wäherend ich unter dem Zussammenströmen der neugierigen Bevölkerung auf einem freien Plate inmitten der Ortschaft neben einem hübsschen Tempel burmesischen



Mädchen ans den westlichen Schanstaaten.

Stils unseren Maultieren die Lasten abnehmen ließ, einige Leute meiner Begleitmannschaft und Fritz an das Ortsoberhaupt, dieses von meiner erfolgten Ankunft zu benachrichtigen und ihm von meiner Absicht, nach Chieng Tung
weiterzuziehen, sowie von dem Bunsche, einige Führer dorthin zu erhalten, Kenntnis zu geben. Als mir die Zeit des
Wartens zu lang wurde, ließ ich meine beiden Stühle auf-

stellen, zündete mir eine Pieise an, machte mir's bequem und ließ mich von den mich umlagernden Bolksmaffen gleich einem siamesischen Zwilling anstaunen.

Eine Stunde mochte ich so gewartet haben, als ein etwa 80 jähriger Greis, auf zwei fräftige Männer gestüßt, vor mich geführt und mir als der Mann vorgestellt wurde, von bessen gutem Willen nunmehr in erster Linie mein weiteres Fortsommen abhängen sollte. Ich bot dem mit einer ehemals weiß gewesenen weiten Hose, einer schwarzsseidenen wattierten kurzen Jacke und schmußigem weißseidenen Ropftuch bekleideten alten Herrn einen meiner Stühle an und ließ ihn einige Züge aus meiner Pseise thun, woraus ich ihm auseinandersetze, wer ich sei, woher ich somme und wohin ich zu gehen beabsichtige, um mich schließlich auf das Schreiben Mr. Stringers zu berusen und um Führer zu bitten.

Er ließ mir zurudfagen, er habe weber mit Dr. Stringer noch mit ber englischen Regierung irgend etwas zu thun, sein Berr fei lediglich ber Tsabma von Chieng Tung.

Db er nicht wiffe, daß ber Tjabwa den Engländern tributpflichtig sei? Nein! Davon sei ihm nichts bekannt, sein Gerr zahle Tribut nach Mandalay an den König Thibaw.

Ob er benn nicht erfahren habe, daß Mandalay seit über sechs Jahren ben Engländern gehöre und daß König Thibaw nach Indien transportiert worden sei?

Sa! er habe zwar bavon gehört, aber er glaube es nicht. Ob er sich bemnach weigere, mir bie gewünschten Führer zu stellen?

Das tame barauf an, welche Geschenke ich ihm mache und wieviel ich ben Führern zahlen wolle.

Ich ließ ihm nun mit Silfe von Frit, Bogiman und einem ber burmeiischen Sprache tundigen Schan auseinander-

setzen, baß ich, wenn auch ein großer Serr, so boch wegen ber wenigen Maultiere, mit denen ich reise, nicht in der Lage sei, viele Seschenke mit mir zu schleppen, daß ich Seld in Yunnan erwarte und nur mit dem Allernotwendigsten versehen sei, um unterwegs nicht nötig zu haben, betteln zu gehen, daß ich jedoch als berühmter Arzt in der Lage wäre, ihm eine Medizin zu bereiten, die ihn um zwanzig Sahre verjüngen könne und ihm diese Medizin von Chieng Tung schieden wolle, wenn er mir Führer die dahin mitgebe.



Schan-Oha mit Silberbeschlag und Elfenbeingriff.

Natürlich verlangte er die Medizin im voraus, doch ließ ich ihm mitteilen, daß beren Anfertigung mehrere Tage in Anspruch nehmen und sie somit gerade fertig sein würde, wenn ich in Chieng Tung ankäme.

Das schien bem alten Herrn einzuleuchten, und er befahl nun zu meiner großen Freude zweien seiner Leute, mich zu begleiten, jeder derselben sollte für die Reise vier Rupien von mir erhalten. Ich war so glücklich über den unerwartet günstigen Berlauf der Unterhandlung, daß ich mit Vergnügen den Leuten das Doppelte gegeben hätte, doch mußte ich im Interesse meiner persönlichen Sicherheit die Rolle des mittels



lofen Mannes weiterspie= len und daher verlangen, daß der Führerlohn auf die Sälfte ber geforberten Summe herabgefest werbe, was benn auch nach lan= gem Feilschen geschah, worauf ich meinem greisen Bönner noch eine Sand voll Tabak schenkte und mich ohne Zeitverluft, fobald meine Tiere wieder beladen und die Kührer mit ihrem Proviant erschie= nen waren, mit meiner Rarawane aus dem Staube machte.

Die Reiseausrüstung eines Schans besteht außer aus seiner luftigen Kleisbung, die leider nur dazu ba zu sein scheint, seine hübsche Tätowierung zu verbecken, aus dem bereits

beschriebenen großen Schlapphut von seinem Strohgestecht, ferner einer über die Schulter gehängten Tasche aus buntdurchwebtem Baumwollen= ober Seibenstoff, in ber Betel=

nüffe, Tabak u. s. w. mitgeführt zu werben pflegen, und einem um ben Leib befestigten, mit Reis gefüllten langen Beutel in Form einer Wurst, durch die gleichzeitig die zusammengefaltete Schlasbecke, die nicht selten eine dem schottischen Plaidmuster ähnliche Zeichnung ausweist, über

bem Sefäß bes Mannes festzgehalten wird. Dazu kommen bann noch die Waffen, bestehend in einer zwei bis brei Fuß langen Dha und einem kurzen Dolche.

Auf diese Weise bekleibet, verproviantiert und bewaffnet, vielleicht auch noch mit einem Stückhen Silber im Rock, macht der Schan die größten Reisen. In seiner Reiswurst trägt er einen zum mindesten auf acht Tage berechneten

Tage berechneten Mundvorrat mit sich, an Wasser sehlt es ihm in seinem Lande ebenso wenig wie an Bambus. Er schnei-



Schan-Dolch.

bet sich, wo immer er rastet, ein grünes Bambusrohr, thut Reis und Wasser hinein, und kocht über einem Feuer von trockenem Bambus sein Mahl in bem als Kochtopf benutzten Rohr, bann hüllt er sich, nachdem er zur Abhaltung wilber Tiere verschiebene Feuer um sich herum angezündet hat, in sein baumwollenes Plaid und schläft, bis ihn am nächsten Morgen der Schrei des Waldhahns weckt.

Nachbem wir das Dorf hinter uns hatten, gelangten wir durch Buschwald in eine sehr fruchtbare Sbene mit zwei großen blühenden Dörfern, durchwateten dann ein hübsches Flüßchen, den Me Tune, und bezogen in einer Lichtung am User Lager. Jur großen Freude meiner Leute hatte ich unterwegs einen prächtigen grauen Kranich geschossen. Sie bekamen dadurch erstens ein gutes Stück Fleisch zu ihrem nüchternen Reismahl und zweitens singen sie an, sich unter Führung eines so vortresslichen Schützen, für den sie mich nunmehr hielten, sicher zu fühlen.

Wenn ich es einrichten konnte, wählte ich unsere Lagerplätze nicht in der Rähe der Dörfer, sondern irgendwo in einem verborgenen Winkel des Waldes, wohin uns so leicht niemand folgte, sehr zum Verdruß meiner beiden Junnanesen, die, wie sich herausstellte, allerlei Seidenwaren, namentlich bedruckte Tücher unter mein Gepäck geschmuggelt hatten, um unterwegs Handel damit zu treiben. Auch Vadiwal war wenig über dies Arrangement erbaut, denn mitten im Walde gab es weder Hühner zu stehlen noch Reisschnaps zu kaufen.

Wir lagerten heute zum erstenmale in "Feindesland" und hatten nach den Gerüchten der letzten Tage alle Ursache, jeden Augenblick einen Überfall zu erwarten. Aber so sehr sich meine Leute gefürchtet hatten, sich mit mir in Gesahr zu begeben, so leichtsinnig sorglos waren sie jetzt, als wir uns mitten in derselben befanden, und ich sah bald ein, daß die Sorge um unsere Sicherheit auf nur vier Augen ruhte, nämlich auf den meinen und denen Pigs. Um aufrichtig zu sein, muß ich bekennen, daß ich mich in der Lage, in der

wir uns befanden, nichts weniger als wohl fühlte, und baß ich mich in ben ersten Tagen in einer beständigen nervösen Erregung befand, Tag und Nacht bis an die Bahne bemaffnet blieb und stets nur mit einem Auge schlief.

Ramentlich mährend dieser ersten Nacht war ich auf alles gefaßt, tropbem meine Suhrer fagten, es feien feit mehreren Bochen teine Räuber gefehen worden. Wer konnte miffen, ob biefe Leute nicht felbst zu einer Banbe gehörten und sich lediglich mir angeschlossen hatten, um uns ihren Rameraden ans Meffer ju liefern. Rurg nachdem wir uns zur Rube gelegt hatten, schlug ber Hund an, dann vernahm ich Menschenstimmen und Fußtritte und sah ben roten Schein brennender Fackeln burch de Busche leuchten. Im Nu war ich auf den Beinen und hatte die Sand am Rarabiner. tropbem ich mir fofort hatte fagen können, Räuber murben fich mahrscheinlich ohne Faceltang an uns heranmachen. Es stellte sich benn auch im nächsten Augenblick heraus, bag wir es mit einer in ihr Dorf heimkehrenden harmlosen Gefell= schaft zu thun hatten. Die Leute schienen uns übrigens mit ebenso viel Mißtrauen zu betrachten, wie mir fie, und zogen mit beschleunigten Schritten, gleich furchtsamen Rindern im Dunkeln, laut singend vorüber.

Mitten in der Nacht wurden wir zum zweitenmal Diesesmal durch ein lautes Krachen von 3meigen alarmiert. in nächster Nähe unseres Lagers. Aber mit ben Räubern mar es wieber nichts, benn ber Störenfried entpuppte fich schlieklich als ein nachtwandelnder Büffel, der sich irgendwo losgeriffen hatte. Immerhin begrüßten wir mit Freuden bas hereinbrechende Tageslicht und befanden uns ichon turg nach 5 Uhr wieder auf der Wanderschaft. Bald hatten wir die Reisfelder der Sbene hinter uns und zogen durch

bichten, üppigen Wald mit riefengroßen wilden Bananenstauben und festonartig sich von Baum zu Baum windenden Schlingpflanzen, bergan. Der Weg, wenn man einen planlos fich durch die Wildnis schlängelnden Pfad so nennen will. war miserabel und obendrein burch von den Räubern um= gehauene Baumstämme zuweilen berartig versperrt, bag wir gezwungen waren, uns mit Silfe unferer Dhas eine neue Wären wir hier auch nur von einigen Saffe zu bahnen. Leuten angegriffen worben, wir wären rettungslos verloren aemefen, aber bie in ber Gegend hauptfächlich ihr Befen treibende Bande in Stärke von einigen 60 Schans mar, wie wir nachträglich erfuhren, weiter gen Beften gezogen, in der löblichen Absicht, uns an der Sauptstraße von Chienamai nach Chieng Tung, die wir auch anfänglich hatten einschlagen wollen, einen Sinterhalt zu legen. 3ch bin heute überzeugt, baß ber Ortsvorsteher von Tassali hiervon Kenntnis hatte und uns, nachdem er burch meinen Bag mit bem Siegel bes Königs von Siam eingeschüchtert worben mar, über Son Lut dirigierte, um nicht in Ungelegenheiten zu geraten.

Nach 23 Meilen Marschierens und nach mehrsachem Abirren vom Wege kampierten wir an einem kleinen Bache, bem Me Doc Tan. Wenig angenehm überrascht war ich, als ich später während eines Rekognoszierungsganges sah, daß nicht weit von uns eine große Ochsenkarawane lagerte; benn die ochsentreibenden Schans erfreuen sich keineswegs des Ruses harmloser Nachbarn. Ich gewahrte einige zwanzig dieser abenteuerlichen Gesellen in einem von ihnen schnell erbauten Bambusschuppen und glaubte, da sie mich bemerkt haben mußten, am besten zu thun, ihnen einen Besuch abzusstatten und so den Wunsch erkennen zu geben, freundnachbarliche Beziehungen anzuknüpfen. Da sie mich jedoch mit ber



Kagernde Ochsenkarawane in den Achanstan.

Hand an der Wasse empsingen und sich auch sonst wenig freundwillig benahmen, begnügte ich mich damit, ihnen meinen Gruß zuzuwinken. Später versuchte ich, auf einen Pfauhahn zu Schusse zu kommen, gab mich indessen, nachdem er sich meinen Nachstellungen entzogen hatte, mit einigen kleinen Papageien zufrieden.



Caos, Reis in Bambusrohr dämpfend.

Der folgende Marschtag verlief in angenehmster Weise, da unser Weg beständig am linken Ufer des Me Lem im Waldesschatten entlang führte und ein herrliches Landschaftsbild das andere ablöste. Wir nächtigten unter mächtigen Bäumen am Flusse, und zwar gemeinsam mit einer Gesellschaft von Pungis und Tänzerinnen, bei der es ungemein lusitg herging. Die Leute dämpsten ihren Reis in am Boden

burchlöcherten Bambusrohren, die auf Töpfen mit kochenbem Wasser standen. Mein abendliches Bad im Fluß erregte bei den Jüngerinnen Terpsichorens lebhaftes Interesse, und tief errötend mußte ich später eine eingehende Untersuchung meiner weißen Haut über mich ergehen lassen, die nach Frihens Aussage ein sehr günstiges Urteil von Seiten meiner liebenswürdigen Richterinnen im Gefolge gehabt haben soll.

Wir waren allmählich weniger mißtrauisch gegen die Bewohner des Landes geworden, zumal von irgend welchen kriegerischen Unruhen nichts zu bemerken war, und versbrachten einen fröhlichen Abend mit unseren Lagergenossen. Gegen 8 Uhr ging alles zur Ruhe und bald loberten zwischen uns und den Balleteusen die Flammen der Lagerseuer. Ob die der Liebe auch? Chi lo sa!

Mönch und Tänzerin hatten sich noch nicht ben Schlaf aus ben Augen gerieben, als wir bereits wohlgemut weiterzogen. Segen neun Uhr verließen wir ben Wald und betraten die Moung Payak-Sbene mit verschiedenen kleinen Dörfern, beren Bewohner vielfach damit beschäftigt waren, sehr schöne etwa zolldicke Ziegelsteine zum Bau eines neuen Tempels zu streichen. In einem der Dörfer machten wir Rast, und es gelang uns von den Leuten mehrere Hühner und Sier zu erstehen. Auch brauner Zucker aus dem Saste des Zuckerrohres wurde, in Taseln gepreßt, zum Kause anges boten.

Stliche Beiber mit schauerlichen Kröpfen behaftet kamen, mährend ich gerabe frühstückte zu mir und baten mich, sie von ihren Gebreften zu heilen.

Ich rieb ihnen die Kröpfe mit Baseline ein und empfahl ihnen dann, schleunigst nach Hause zu gehen, da die Medizin in freier Luft ihre Wirksamkeit verliere. Nach aleichem

Prinzip behandelte ich, wo immer ich mit ihnen in Berührung . kam, Leprakranke und andere meinen Appetit ftörende Patienten.

Nach dem Frühstück hatten wir einen steilen Berg von 3500 Fuß zu überschreiten, auf dessen Höhe ich zum ersten und einzigen Male einem Silbersasan begegnete, und bezogen, da die Dunkelheit heranzubrechen drohte, neben einer kleinen Duelle an hohem Felsabhange ein zwar unbequemes aber wunderbar romantisch gelegenes Lager weit ab von allen menschlichen Wohnungen. Tief unter uns rauschte sanft ein Meer vielhundertjähriger Bäume — soweit das Auge reichte leichtgewelltes bewaldetes Hügelland, — kein Feld, kein Dorf, kein menschliches Wesen — kein menschlicher Laut.

Nur der Schrei der Hirsche, die Rufe verschiedener Waldvögel unterbrachen hier und da die majestätische Ruhe der Wildnis. Die Nacht brach an, sternenklarer Himmel wölbte sich über uns, das Raufchen des Waldes verstummte, leise sang die Quelle ihre monotone einschläfernde Weise, aber sie mußte noch lange singen, bis ich ihr ben Befallen that, dem Bruder des Todes in die Arme zu sinken. Nicht, daß mich dieses mal die Furcht vor räuberischen Überfällen mach gehalten hätte, nein! es war lediglich bas Gefühl namenlofen Glückes, unendlicher Befriedigung über bas, mas ich erlebte, ein Gefühl der Befriedigung darüber, daß ich mich nicht hatte abschrecken laffen, die Pfade zu wandeln, benen ich bis hierher gefolgt mar, ein Befühl bes Blückes, daß es mir vergönnt war, fern von der ausgetretenen Beer= straße, auf der die große Menge dahintrabt, die großartigsten Schöpfungen Gottes anzubeten. —

Der folgende Morgen war bitterkalt, so daß ich von Fritz ein großes Feuer neben meinem Bette anzünden ließ, bevor ich mich ankleidete. Wunderbar war der Blick auf

die unter uns wallenden milchweiß erscheinenden Nebelmassen, die erst gegen 10 Uhr vor den Strahlen der Sonne den Rückzug antraten. Ich wäre gern einige Stunden vom Bette aus Zeuge dieses Kampses zwischen Nebel und Sonne geblieben. Da jedoch für den heutigen Tag nach Aussage unserer Führer, die sich übrigens als liebe, harmlose Leute herausgestellt hatten, ein ganz besonders anstrengender und langer Marsch vor uns lag, dursten wir uns nicht länger auf diesem herrlichen Fleckhen Erde aufhalten.

Anstrengend mar ber Marich allerdings für Menschen und Tiere, benn wir hatten zwei recht fteile Bergruden von gegen 4000 Fuß Sohe zu überschreiten, aber er mar auch in jeder Sinsicht lohnend. Riefern wechselten mit Laubwald, und überall fah man blühende Bäume in allen möglichen Farben. Ein in der Blüte unserem Apfelbaum nicht unähnlicher Baum, der da, wo er sich frei hatte entwickeln können, eine Bobe von oft gegen 80 Jug und einen Kronenburchmesser von ca. 50 Fuß erreicht, mar es vor allen Dingen, ber mein Entzucken mach rief. Die armen Lafttiere, die sich nebenbei burch all diese Schönheiten in keiner Weise für die ihnen zugemuteten Anstrengungen entschädigt faben, hatten einen gar bofen Tag und leisteten im Aufund Abklettern gang Erstaunliches. Wir maren übrigens alle gleichmäßig froh, als wir gegen 6 Uhr abends nach einem Marsche von 23 Meilen an ein Dorf kamen, wo wir Paddy für die erschöpften Tiere und Lebensmittel für uns felber bekommen fonnten.

Am folgenden Morgen ging es sofort wiederum über einen Berg von 4200 Fuß und dann durch Waldland abwärts, bis wir gegen Nachmittag, nachdem wir einige kleinere Dorfschaften passiert hatten, ein steiniges, unfruchtbares, wellenförmiges Plateau erreichten und bald in ber Ferne bie Mauern von Chieng Tung erblickten.

Je näher wir ber Stadt kamen, um so lebhafter wurde der Verkehr auf der Landstraße. Wie wir erfuhren, war Markttag gewesen, und die frühmorgens mit ihren Waren

in die Stadt aezogenen Landbewohner kehrten nun heim in ihre Dorfschaften. Es war ein hübsches, farbenreiches Bild: all diese bunt gekleideten und ge= schmückten Menschen, Die Mädchen mit ihren feibe= nen ober baumwollenen Lungis ober ihren grell= farbigen Brufttüchern und ihren großen runden, in der Mitte mit einer kleinen Anramide versehenen Büten aus aneinander ge= nähten Schuppenblättern bes Bambus, die Männer in ihren weiten, weißen Bewändern mit filberbe= schlagener Dha und viel= fach langen Gewehren mit



Schanmädchen.

Feuersteinschlössern, die ebenso wie das im Lande verwendete Pulver von einem in den umliegenden Bergen wohnenden Stamme, den San Dau, verfertigt werden. Perkussionszgewehre, die am meisten unter den Stämmen im Innern Afrikas verbreitete Schukwaffe, sieht man hier fast gar nicht.

Lunten= und Keuersteinschlofilinten find bie gewöhnlichsten, Sinterlader befinden fich meift nur in den Sanden der Bornehmen bes Landes. Sehr gut bewaffnet find auch vielfach die Begleitmannschaften der punnanenischen Maultierkaramanen, bei benen ich nicht felten sogar Repetiergewehre fand. Da bas Ginführen aller Schufwaffen nach Indien und Burma untersagt ift, die Junnanesen fich aber an ber Grenze auch nicht von ihren Gewehren trennen wollen, so ichmuggeln fie diese hinüber und zwar meift, indem fie über ben Lauf ein Bambusrohr fleden und an bem Rolben eine Laft folder= weise befestigen, daß nur die Last, nicht aber der Rolben zu sehen ift. Auch Opium wird viel von Aunnan ins Land geschmuggelt, und ich war berglich froh, nicht bem Rate einiger Moulmeiner Freunde gefolgt zu sein, Opium als Bahlungsmittel mit in die Schanftaaten zu nehmen, benn bas ware thatsachlich "Kohlen nach Newcastle tragen" ge-Mit Salz hatte ich freilich noch weniger Blud gehabt, ba es in großen Mengen aus Junnan kommt und baber, je mehr man sich ber dinesischen Grenze nähert, um so billiger wird.

Kurz nachbem die Stadtmauern von Chieng Tung in Sicht gekommen waren, trabte ich meiner kleinen Truppe voran, um mich irgendwo nach einem passenden Lagerplat umzusehen. Bogiman hatte mir zwar gesagt, es sei unsmöglich, außerhalb der Stadt zu lagern, da nur innerhalb der Umwallung Wasser vorhanden sei, aber ich wußte sehr wohl, was die Leute in die Stadt zog und wie wenig crewünscht ihnen meine Absicht kam, dieselbe fürs erste übershaupt nicht zu betreten. Ich sand auch schließlich unmittelbar vor dem Ostthore einen inmitten abgeernteter Reisselder gelegenen Tempel mit guter Weide ringsum und kließendem

Waffer in der Nähe. Das war gerade, was ich suchte; benn abgesehen von allen sonstigen Nachteilen, die ein Lagersleben innerhalb der Stadt mit sich bringt, hatte ich gar keine Ahnung, wie man mich in Chieng Tung empfangen würde und wollte mich vor allen Dingen nicht der Gefahr aussehen, ohne viel Federlesens wieder vors Thor befördert zu werden. Die Ersahrungen, die der englische Reisende Kapitän Younghusband, dem es im Jahre 1888 gelungen war, dis Chieng Tung vorzudringen, hier gemacht, waren nicht gerade geeignet, mich einen Empfang mit weißgekleideten Jungfrauen erwarten zu lassen.

Nachbem ich Radja im Tempelhofe abgesattelt hatte, fette ich mich auf die Beranda eines Rafthäuschens für Bilger und wartete, bis meine Karawane herankam. Dann wurde Frit zum Oberpungi geschickt und biefer von meiner Absicht, mich bei ihm einquartieren zu wollen, in Kenntnis gefett. Der fromme Berr ichien jedoch teineswegs gaftlich disponiert zu fein und bedeutete uns in unverblümter Beife, wir möchten uns wo anders ein Unterkommen fuchen. Als er indeffen fah, daß ich trot feiner Ginfprache Befehl er= teilte, die Lasten von den Maultieren berunter zu nehmen und alle Vorkehrungen traf, mich einzunisten, machte er gute Miene zum bofen Spiel und ließ fogar bas Rafthäuschen für uns öffnen und reinigen. Da wir noch hinreichenden Proviant vom gestrigen Tage besagen, konnten wir jest in aller Ruhe dem kommenden Morgen entgegensehen. falls hatten wir wohlbegrundete Urfache, mit bem bisherigen Verlauf der Reise zufrieden zu fein, und das mären wir auch alle im vollsten Mage gemesen, hatte sich nicht plötlich herausgestellt, daß Pig, unser braver Bächter, der Liebling der ganzen Karawane und eines der wichtigsten Mitglieder

berfelben, fehlte. Pig war verschwunden und zwar, wie sich zeigte, bereits verschwunden, seit wir das Frühstückslager verlassen hatten.

Die Junnanesen hatten geglaubt, er sei mit mir vorsausgegangen, und ich hatte mich nicht um ihn bekümmert, da ich ihn bei den Maultieren wähnte. Es war klar, Pig hatte nach einem sehr reichlichen Frühstück, ermüdet von dem vorangegangenen anstrengenden Marsche, sich zum Mittagssichläschen niedergelegt und war von niemandem beim Aufsbruche zum Weitermarsch geweckt worden.

Ich war unglücklich über den Verlust des treuen Tieres, von dem kaum anzunehmen war, daß es im stande sein würde, unseren Spuren zu solgen, denn ich hatte mehrsach bemerkt, daß der Hund auffallend wenig Rase hatte. In der ersten Erregung hatte ich Radja wieder satteln lassen und sprengte nun davon, in der Absicht, das vermiste Tier aufzusuchen. Nachdem ich aber etwa eine Meile weit geritten war, sah ich ein, daß ich in der Dunkelheit nicht nur nichts würde ausrichten können, sondern im Gegenteil alle Aussicht hätte, mich zu verirren und irgendwo allein auf freiem Felde oder im Walde zu kampieren. Ich ritt darum zum Tempel zurück, ärgerte mich über alle möglichen Kleinigkeiten und machte den Leuten und mir selber das Leben sauer.

Tags barauf sandte ich sofort meine beiden Führer zurud zum gestrigen Frühstücksplate mit der Weisung, unterwegs in allen Dorfschaften nach dem Verbleib von Pig zu forschen und stellte jedem eine Belohnung von einer Rupie in Aussicht, falls der Hund wieder zur Stelle geschafft würde. Nachdem diese Angelegenheit soweit erledigt war, machte ich mich daran, die nähere Umgebung unseres Duartiers kennen zu lernen, mir Chieng Tung von außen

anzusehen und die notwendigen Schritte zu thun, um auszukundschaften, wie es eigentlich in der Stadt aussehe, welche Stimmung bei Hofe gegen Europäer herrsche, welchen Empfang ich zu erwarten habe und ob man beabsichtige, meinem Weitermarsche Schwierigkeiten irgend welcher Art in den Weg zu legen.

Die von uns im Laufe des letzen Marschtages bei verschiedenen von Chieng Tung kommenden Reisenden einzgezogenen Erkundigungen widersprachen sich derartig, daß wir keine Ahnung hatten, woran wir waren. Ich din mir nicht klar darüber, was eigentlich die Schans veranlaßte, uns überall, wo wir sie über dieses oder jenes ausforschten, die fabelhaftesten Bären aufzubinden. War es die Freude an der Lüge, war es das Bestreben, uns gerade die Antwort zu geben, von der man vermutete, sie würde uns am willkommensten sein, oder wollte man uns zum Narren halten und irre führen?

Wir begegnen 3. B. einem bes Weges fommenben Raufmann, begrüßen ibn und fragen, woher er fomme.

Aus Chieng Tung.

Ob alles in ber Stadt ruhig sei?

Za wohl.

Also sei ber Fürst nicht in die Berge gegangen?

Doch, ber Fürst sei in die Berge gegangen.

Db zur Zeit Guropäer in ber Stabt feien?

Za wohl.

Wie viele?

Sehr viele.

Ob sie bewaffnet seien?

Ja wohl, alle feien bewaffnet.

Ob ber Fürst in die Berge gegangen fei, bevor die Europäer die Stadt betreten hätten?

Za wohl.

Wir ziehen weiter und schließen auf eine englische Expedition mit europäischen Soldaten, die wahrscheinlich von Mandalan gekommen ist, um die Chieng Tung-Leute für irgend eine Ausschreitung zu züchtigen, da kommt ein Trupp Bewaffneter uns entgegen, und wir wenden uns an den Kührer derselben.

Woher des Weges?

Aus Chieng Tung.

Ist alles ruhig in Chieng Tung?

Ja wohl, alles ift in bester Ordnung.

Ob ber Fürst in ber Stadt sei?

Ja wohl, der Fürst sei in der Stadt und habe diefelbe auch nie verlaffen gehabt.

Ob benn keine Suropäer in Chieng Tung feien? Nicht ein einziger.

Wir verabschieben uns von dem sehr selbsthewußt und vornehm auftretenden Manne und wissen nicht, was wir aus diesen sich widersprechenden Aussigen zu machen haben. Endlich begegnen wir einer kleinen Karawane unter Führung eines Burmesen, der, wie sich auf Frizens Befragen heraustellt, in Chieng Tung beim Fürsten den Posten eines Halletmeisters bekleidet. Gott sei Dank, der Mann kann sich wenigstens als Burmese mit Friz vortrefslich verständigen, von ihm werden wir wohl die Wahrheit hören. Seine Aussage geht nun dahin, daß der Fürst z. 3. in der Stadt weile, aber für einige Tage auf einer Wallsahrt zu einem Tempel abwesend gewesen sei, daß in der Stadt Ruhe herrsche, daß man jedoch erregt sei über die Ankunft dreier

Überschreitung der Schan-Brenze. Marsch nach Chieng Tung. 207 Europäer mit einer großen Karawane von Maultieren, Elefanten und Pferden.

Jebenfalls eine Grenzregulierungskommission, benke ich und schwelge schon in Gedanken im Genusse eines guten Trunkes, ohne den — ich kenne meine Engländer! — Grenzeregulierungskommissionen nicht in die Wildnis zu ziehen pflegen.

Mit diesem Chaos von Auskunften beladen standen wir nun vor den Thoren Chieng Tungs.

Unser Wirt wider Willen, der Oberpungi des Tempelschens, in dem wir uns zu Gaste geladen, hatte unsere Bemühungen, von ihm etwas über die letzten Vorkommnisse im Lande zu ersahren, passiven Widerstand entgegengesetz, und ich hatte daher Fritz und Bogiman mit meinem Geleitsbrief in die Stadt geschickt, um meine Ankunst den Europäern sowohl wie dem Fürsten zu melden und zu erkunden, wann ich den einen wie dem andern meine Auswartung machen könne.

Währendbessen machte ich einen kleinen Spaziergang entlang der Stadtmauer, die an einzelnen Stellen so stark verfallen war, daß ich sie erklettern und einen Blick über die weitläusig angelegte, größtenteils unter Bäumen verssteckte Stadt wersen konnte. Auf dem Rückwege zum Lager entdeckte ich, daß wir in allernächster Nähe des Richtplatzes wohnten, wenigstens schloß ich auf einen solchen — und wie sich später zeigte, mit Recht — aus den massenhaft umherliegenden Menschenknochen und Schädeln. Prosessor Birchow wäre beim Anblick der letzteren wahrscheinlich das Wasser im Munde zusammengelaufen. Ich kann nicht des haupten, daß mir ein Gleiches geschehen wäre, aber ein erstreulicher Anblick waren mir diese bleichenden Gebeine dens

noch, wußte ich boch, daß wir in einer folchen Rachbarfchaft, bei einem Bolte, in dem die Geisterscheu eine fo hervorzagende Rolle spielt, vor unliebsamen zweibeinigen nächtelichen Besuchern vollkommen sicher waren.

Rachträglich erfuhr ich, daß an dieser Stätte in ben letten zehn Monaten acht Berbrecher, teils wegen Diebstahls, teils wegen Mordes oder Totschlages enthauptet waren. Die Leichname der hingerichteten bleiben unbeerdigt auf dem Richtplate liegen, ein Fraß der Tiger, Leoparden, Hunde, Aasgeier und Raben.

Rach etwa zwei Stunden kamen Frit und Bogiman zurud mit ber Melbung, daß eine Expedition mit brei Guropäern allerdings in Chieng Tung gewesen sei, aber por länger als einem Jahre (Expedition Scott-Archer), daß sich hingegen zur Zeit kein weißer Mann im Lande befinde. meinem Geleitsbriefe waren fie erft von Pontius zu Vilatus geschickt worden und endlich zum Bremierminister gelangt, ber jedoch ebensowenig wie die übrigen Berren Minifter gu lefen verftand und nur gefragt batte, wo bie Geschenke für ben Kürsten seien. Ohne solche in der Sand könne er bem hoben Berrn, nebenbei bemerkt bem einzigen Manne im Lande, der außer seinem Sefretar fich auf die Entzifferung von Schriftzeichen verftande, ben Brief nicht vorlegen. waren bann zu bem genannten Sefretar gegangen und von biefem zwar freundlich empfangen, aber gleichfalls babin beschieden worden, daß vor Ablieferung der Geschenke für Seine Hoheit an eine Eröffnung irgend welcher Berhandlungen nicht gedacht werden konne. Den Brief hatte ber Berr Cefretar gurudbebalten.

Rach bem Frühftud fandte ich meine beiben Geschäftsträger wiederum zum Balaste und ließ bem Geren Bremierminister mitteilen, ich sei ein Mann, gewohnt, Geschenke zu empfangen, nicht aber solche auszuteilen, namentlich nicht an Leute, von benen ich noch gar nicht einmal wisse, ob sie meine Freunde oder Feinde wären. Dagegen sei ich ein großer Arzt und gern bereit, falls der Fürst seinen Untersthanen den Besehl erteilen wolle, mir Lebensmittel zu verstausen und sich selber geneigt zeige, mir einen Geleitsbrief bis an die Grenze seines Landes auszustellen, mich mit meiner Kunst unentgeltlich für die Dauer meines Ausentshaltes in Chieng Tung in seinen Dienst zu stellen.

Nachdem diese Botschaft ausgerichtet war, wartete ich ruhig die weitere Entwicklung der Angelegenheit ab, lag gemächlich ausgestreckt auf meinen Stühlen, las in der reizzend geschriebenen Reiseschilderung des Kapitäns Jounghusband "Eighteen hundred miles on a Burmese Tat" und unterhielt mich mit den von unserem Pungi im Lesen und Schreiben unterrichteten Schülern, sowie den mit ihm im Tempel lebenden Moung Iin, die sich hauptsächlich damit befaßten, vom Tempelhose aus große Papierdrachen, an deren unterem Ende aus Bambus und Bindsaden eine Art Aeolszharse angedracht war, steigen zu lassen. Diese musikalischen Drachen erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur bei der Schanjugend, sondern auch bei Erwachsenen, und selbst erzgraute Mönche habe ich mehrsach mit diesem Spielzeuge sich stundenlang beschäftigen sehen.

Die Schuljugend, die hier nicht nur in ben Paufen, sondern auch mährend der Unterrichtsftunden, in denen alle Schüler gleichzeitig, auf dem Bauche liegend, mit lauter Stimme ihre Lektionen auswendig lernen, einen Heidenlärm vollführt, hatte mich bald zu ihrem Freunde erklärt, nach-

bem ich sie mit Schreiballons beschenkt und mich als Papierspuppenschneiber etabliert hatte.

Manchmal wurde mir das Gelärme aber doch zu bunt, und da ich die Geister, die ich bannte, nicht wieder los werden konnte, mußte ich schon, um Ruhe zu haben, mir meine Stühle auf die Richtstätte tragen lassen; denn nur dahin folgten mir die Rangen nicht. Irgend welche Besuche von Leuten aus der Stadt erhielt ich im Laufe der ersten zwei Tage nicht, ja es schien fast, als sei ich in Acht und Bann gethan worden; denn selbst die des Morgens ihre Opfergaben in Gestalt von Reis, Früchten und Blumen zum Tempel bringenden Frauen und Mädchen würdigten nich kaum eines Blickes.

Als mir die Zeit schließlich zu lang wurde, ritt ich in die Stadt und ließ mich von Fritz zu dem lese- und schreib- kundigen Sekretär führen, um mit diesem Mann einmal Rücksprache zu nehmen. Er empfing mich in seinem kleinen Bambushäuschen sehr höslich, teilte mir mit, er sei selbst eine Persönlichkeit ohne jeden Einfluß, erklärte sich aber auf meinen Munsch bereit, mich zum Premierminister zu bez gleiten. Leider fanden wir denselben, Kyaw Mukat mit Namen, nicht zu Hause, da er irgendwo mit dem Jusammenzleimen oder Bemalen von Theaterrequisiten beschäftigt war. Denn er bekleidete neben dem hohen Posten des Premierzministers auch denjenigen des Hospikaterintendanten, und da an dem betreffenden Abend bei Seiner Hoheit eine "Poyee" angesagt war, so hatte er alle Hände voll zu thun und keine Zeit für wichtige Staatsgeschäfte.

Der Sekretär machte uns am Nachmittag in meinem Tempelchen seinen Gegenbesuch und überbrachte mir die Botschaft, der Bruder des Fürsten, Prinz Jamein, wünsche meine Bekanntichaft zu machen und bäte mich, ihn am folgenben Tage aufzusuchen, zu welchem Zwecke er — ber Sektetär — mich zur geeigneten Stunde abholen wolle. Seißt es bei uns bei ähnlichen Einladungen "mit Ordenszeichen", "im Überrock", so wurde hier befohlen "ohne Waffen".

Ich ließ bem Prinzen meinen Gruß entbieten und melden, ich würde seinem Bunsche mit Bergnügen Folge leisten, doch möge er sich unter keinen Umständen trügerischen Hoffnungen hingeben, Geschenke würden meinerseits nicht verabfolgt aus dem sehr triftigen Grunde, weil ich nichts Schenkenswertes mit mir führe.

Von dem Sekretär, den ich mit Thee und Tabak bewirtete, ersuhr ich, daß Chieng Tung, die Hauptstadt, gegen 500 Häuser und etwa 2500 Sinwohner zähle, sowie daß ausschließlich die verheirateten Männer zur Steuerzahlung und zwar in Höhe von 2 Rupien für das Jahr herangezogen würden, daß aber der größte Teil der Steuerfähigen in ihrer Sigenschaft als Beamte oder Diener des Fürsten übershaupt von allen Abgaben befreit seien.

Auf meine Frage, wovon unter solchen Umständen der Fürst die Kosten für die Berwaltung des Landes sowie diezienigen seines Haushaltes bestreite, erklärte er, die Berwaltung koste weiter nichts, da jeder Beamte sich selbst bezahlt mache, und die Unkosten des Hoses würden durch Geschenke, die der Fürst von seinen Unterthanen erhalte, um bei besonderen Anlässen ein Auge oder auch beide Augen zuzudrücken, sowie durch Landsteuern und die Sinkünste aus einer Hazardsspielsteuer und allerlei Gerichtsgebühren bestritten. Sowerden 3. B. Chinesen, die im Lande Raubmorde und Diebstähle begehen, nicht gleich den Schans hingerichtet,

fondern in eine Geldbuße von 300 bis 2000 Rupien versurteilt.

Die Frage, ob der Fürst nicht aus den Wäldern, in denen sich, wie ich ersahren hatte, neben Teaks auch viele Kampherbäume befänden, irgend welche Einnahmen erzielte, konnte er mir nicht beantworten, doch meinte er, Kampher würde in der Umgegend gewonnen und nach Moulmein gebracht.

Als umwohnende Stämme in den Bergen nannte er mir die Rakuis, Kakuas, Rohs, San Daus und Mussoes.

Er bestritt an diesem Abend, daß Chieng Tung den Engländern tributär sei und meinte, mein Geleitsbrief vom Konsul in Chiengmai habe für den Fürsten von Chieng Tung gar keine Bedeutung. Später gab er allerdings zu, daß den Engländern Tribut entrichtet würde. Bor dem Abschiede warnte er mich vor unnötigem Betreten der Stadt, da in derselben die Blattern herrschten, was, wie ich am folgenden Tage sah, in der That der Fall war.

Gegen Abend wurde Pig zurückgebracht und mit Hurrah sowie allen von den letten Mahlzeiten aufgehobenen Knochen empfangen. Die beiden Führer aus Hon Lüf aber erhielten außer ihrem Lohn je eine Rupie ausgezahlt und für ihr 80 jähriges Ortsoberhaupt eine Düte mit harmlosen Pillen, eine Brille und Rasiermesser, womit sie hochgradig befriedigt die Rückreise antraten.

Am nächsten Mittag wurde ich vom Sekretär zu ber Audienz abgeholt. Frit mußte mich als Dolmetscher begleiten, Bogiman als Oberbefehlshaber im Lager zurückbleiben.

Das Palais des Prinzen Jamein ift das bestgebaute, geräumigste Schanhaus, welches ich im Laufe meiner Reife

betreten habe, es ist durchweg aus Teakholz aufgeführt und vorzüglich im Stande. Ich murbe über eine weitläufige Beranda in einen großen Raum mit quabratischer Grund: fläche geführt, in dessen Mitte mich ber Bring, umgeben von einigen Dutend Bürdentragern, unter benen sich auch ber Premierminifter befand, und feinem gefamten Saus-Er ift ein elegant gebauter Jüngling gesinde, begrüßte. von etwa 16 Jahren (ber Fürst felbst ist 18 Jahre alt) mit ein wenig abgespannten, aber nicht unfympathischen Gesichts= zügen, schwarzbraunen Augen und einem Teint von so munberbarer Zartheit, daß ihn jedes junge Mädchen in Europa darum beneiden könnte. Seine Rleidung bestand aus weiten schwarzseidenen Hofen, schwarzseidener geblümter Jacke und weißem Turban resp. Kovftuch aus aleichem Stoff, die Ruße waren nackt, dabei zart und zierlich, wie die einer Wir trugen beibe keine Waffen, weniastens keine sichtbaren; mein gelabener Revolver befand sich indessen wohlverborgen in ber Hofentafche, benn ba die Schans nicht mit Unrecht als falsch und verräterisch gelten, konnte man nicht wiffen, ob mir mit biefer Audienz nicht eine Falle gestellt worden mar, und für diese Eventualität mar ich gesonnen, meine Saut so teuer wie möglich zu verkaufen.

Der Pring reichte mir die Sand und schien hocharabig verlegen, so daß ich fogleich das Schweigen brach und ihm burch Frit einige ermutigende Romplimente fagen ließ. bot mir barauf einen Stuhl zu feiner Rechten an, mährend er auf einem thronähnlichen Seffel Blat nahm und Befolge und Dienerschaft fich ringsum auf bem Boben nieberließen. Auf einen Wink bes Prinzen rutschten bann eine Anzahl Diener auf ben Knieen beran und fetten große filberne Schalen und Ladgefäße mit Drangen, Bananen, Ananas,

füßem Bacwerf und Burris zu meinen Füßen als Geschenke nieber, wosür ich mich bei dem sich abwechselnd mit seinen rosigen Fuß= und Fingernägeln beschäftigenden Spender höslichst bedanken ließ. Wir steckten uns darauf jeder eine der acht Joll langen Burris an, nebendei bemerkt mit "schwedischen", in Japan fabrizierten Streichhölzern.

Dann wurde ich gefragt, ob es sehr kalt in England sei. Ich bejahte und erklärte gleichzeitig, daß ich kein Engländer, sondern ein Deutscher sei, was scheinbar allgemeine Befriedigung erregte, tropdem man natürlich keine Ahnung hatte, daß ein Deutschland existierte.

Warum ich nach Chieng Tung gekommen fei.

Ich ließ durch Fritz nun eine sehr hübsch ersundene Geschichte erzählen, wonach ich einen Bruder in Talisu besitze, der daselbst Missionar sei, daß dieser an einer schweren Krankheit leide, und ich als berühmter Arzt und guter Bruder die gefahrvolle weite Reise mache, um ihm meine Silse angedeihen zu lassen, kurzum eine Geschichte, wie sie rührender gar nicht gedacht werden kann.

Der wachsbleiche Jüngling schien trothem von der Sache wenig ergriffen und meinte nur, es müsse sehr interessant sein, eine derartige Reise zu machen, er selber sehne such danach, einmal fremde Länder zu sehen — was ich von einem Prinzen, der sein ganzes Leben in Chieng-Tung zuzubringen verurteilt ist, sehr wohl begreise, — daß sein Bruder und die Minister ihm jedoch — was ich noch begreislicher sinde — die Mittel zu einem solchen Unternehmen nicht bewilligen wollten.

Er zeigte mir verschiebene, zwischen aufgespannten Pfauenschweifen an ben Wänden hängende Revolverbuchsen, Pistolen und einige ringsum im Raume aufgestellte und ege-

hängte sülberne Gefäße, Betelbofen, Spudnäpfe, Glefantenstetten und Speere, beren Schäfte mit Silberpapier überklebt waren.

Während bieser ganzen Zeit blieb ber Prinz gleichmäßig verlegen und hatte etwas in seinem Wesen, was mich an basjenige erinnerte, welches ich als Student zur Schau zu tragen pflegte, wenn ich meinem Bater Schulden beichten wollte. Es war mir klar, er mußte irgend etwas auf dem Herzen haben.

Ich glaubte seine Gedanken zu erraten, und ließ ihm fagen, es thäte mir unendlich leid, ihm jetzt keinerlei Gesschenk machen zu können, daß ich ihm jedoch verspreche, ihm, wenn mich auf meiner Rückreise der Weg wieder nach Chieng Tung führe, meinen Repetierkarabiner zu verehren.

Er schien zwar hoch erfreut über diese Aussicht, zupfte aber an seinen Rägeln weiter und fragte endlich errötend, ob ich Medizin bei mir habe.

Das also war des Pudels Kern! Medizin wollte der Junge haben? Zetzt wußte ich genau, woran ich war; denn um was für eine Medizin es sich in diesem Falle handelte, darüber war ich keinen Augenblick im Zweisel, denn jeder Mann im Orient wünscht sich dasselbe Mittel.

"Es ist ihr ewig Weh und Ach, so tausenbfach aus einem Bunkte zu kurieren."

Ich machte baher bas Zeichen ber Bejahung und ließ ben Prinzen fragen, ob er sehr viele Frauen besitze.

Sofort sah er sich erkannt, ber Bann mar gebrochen, und indem er selbst aus vollem Halse lachte, gab er damit seinem bisher lautlos dasigenden Gefolge das Zeichen, ebensfalls in ein homerisches Gelächter auszubrechen, daß ber ganze Palast zitterte und bebte.

Sett war ich sein Mann, und nicht nur sein Mann, sondern auch der aller Anwesenden, unter benen sich kaum einer befand, ber nicht schwer unter ben Anforderungen, die bas vielseitige Ramilienleben an den Orientalen stellt, zu leiben hatte. Unter allerhand ichlechten Wigen, Gelächter und Belarme mußte ich versprechen, bem jungen Pringen nach Kräften helfen zu wollen und wurde endlich unter allgemeiner Begeisterung vor ben Valaft geleitet. Bitte, ihn photographieren ju burfen, lehnte Pring Jamein ab, er hatte indeffen nichts bagegen einzuwenden, baf ich eine Aufnahme von den Damen feines Sarems mache, die auch sofort herbeigerufen wurden. Als sie aber erfuhren, was für eine Zauberei mit ihnen vorgenommen werben follte, stoben sie kreischend auseinander, verkrochen sich in allen Eden bes Saufes und waren nicht zu bewegen, wieder jum Borfchein zu kommen, fo bag ich unverrichteter Sache meinen Robat wieder einsteden mußte. Der Sekretar führte mich fpater auf Bunich bes Bringen burch bie Strafen ber Stadt, zeigte mir verschiebene aus Ziegelsteinen aufgeführte Tempel, die im innern wie äußern Teil sehr reich bekoriert find, fowie das Eingangethor jum fürftlichen Balafte, ber an einem mit Waffervögeln aller Art bevölkerten See gelegen ift, um mich endlich in mein Quartier gurud zu bringen.

Ich erklärte ihm hier, mit der Anfertigung der gewünschten Medizin beginnen zu wollen, sobald man mir den verlangten Paß bis an die Grenze des Staates Chieng Tung zugestellt haben würde, wobei ich gleichzeitig durchblicken ließ, daß, falls man mir irgendwelche Schwierigkeiten wegen der Weiterreise bereiten würde, man sich auf Unanüberschreitung der Schan-Brenze. Marsch nach Chieng Tung. 217 nehmlichkeiten mit ber englischen Regierung gefaßt machen könne.

Schon im Laufe bes Nachmittags machte sich ein auffallender Umschwung in dem Verhalten der Bevölkerung gegen mich bemerkbar. Ich war kein geächteter Fremdling mehr, sondern eine Persönlichkeit, um deren Gunst man sich bemühte.

Zwar brachte man mir keine Geschenke — nicht einmal Diejenigen, die ich bei ber "Audiens" vom Prinzen erhalten hatte — aber man verkaufte mir allerhand Lebensmittel und schleppte Blinde, Lahme, Aussätzige und Besessene zu Dutenben herbei, so daß des Pflasterschmierens und Medizinbrauens kein Ende war und ich mich schließlich genötigt fah, um für die Folge nicht von morgens früh bis in die Nacht hinein in Anspruch genommen zu werden, bestimmte Sprechftunden anzuseten. Welcher Art die Medizinen waren, die ich zusammenbraute, und die Pflaster, die ich zusammen= strich, will ich hier nicht näher erörtern, ba sie sonst ihres Charafters als "Geheimmittel" verluftig gehen wurden, verraten sei aber, daß sich, als ich von Chieng Tung schied, merkwürdige Luden in meinen Mehl =, Salz = und Senf= vorräten bemerkbar machten und daß die Klasche mit Worcester-Sauce fast zur Balfte geleert war. Es that mir oft in tiefster Seele meh, nicht in ber Lage zu fein, ben Leuten wirklich helfen zu können, aber bie menigen Medikamente, die ich besaß, konnte ich nicht entbehren, und so muß ich mich mit meinen Berren Kollegen vom Fach bamit tröften, daß der Glaube an die Runft des Arztes allein schon oft gesund macht, freilich ebenso häufig auch wohl - selig macht.

Abends erschien ber Sefretar wieber, um mir im Auf-

Geleitsbrief vom Cfabwa von Chieng Cung.

trage des Fürsten zu eröffnen, daß man nicht die Absicht bege, mich am Weitermarich zu hinbern, bag mir Seine Sobeit bagegen bringend davon abrate, die Grenze des nördlichen Nachbarstaates Chieng Hung zu überschreiten, ba in jenem Lanbe gur Beit Krieg und Anarchie herrsche. Der Tiabma von Chieng Sung sei von feinem Volke entthront worden, außer Landes geflohen und allerorten herrsche baher Mord und Totschlag. Der Fürst hielt es, nachdem er gehört, wie viel Gutes ich seinen Unterthanen erwiesen habe, für seine Pflicht, mich zu marnen. Wolle ich tropbem weiterreifen, so sei ich felbst für die Folgen verantwortlich. In seinem Lande, hoffe er, murbe mir nichts geschehen, und bamit feine Unterthanen faben, bag ich fein Freund fei, überfende er mir ben beifolgenden Beleitsbrief.

Mit diesen Worten überreichte mir der Sekretär die Hälfte eines der Länge nach gespaltenen, etwa 1½ Fuß langen frischen Bambusrohres, in dessen grüne Rinde mit einem Griffel Schanschriftzeichen eingeritzt waren. An einem Ende dieses eigentümlichen Briefes war die Rinde entsernt und auf das flachgeschnittene Rohr in schwarzem Lack das fürstliche Siegel eingedrückt, einen sechtenden Riesen (von den Burmesen Bilu genannt) darstellend. In der Übersetzung lautet dieser Geleitsbrief folgendermaßen:

"5. Tag bes Monats Dongha bes Jahres 1253.

Brief geschrieben und gesiegelt vom Fürsten und ben Richtern von Chieng Tung. Gin Gelehrter aus Guropa, Otto Gla, mit fünf Tieren und sechs Menschen, ift auf bem

Marsch nach China. Die Altesten aller Ortschaften im Staate Chieng Tung, die derselbe passiert, werden angewiesen, den Reisenden zu besichützen und nachts sein Lager zu bewachen. Sie sind verantwortlich, daß ihm nichts gestohlen wird und daß teine Räuber ihn übersallen. Handeln sie nicht diesem Besehle gemäß, so wird ihnen der Kopf abgesschlagen."

Mehr konnte ich ja eigentlich nicht verlangen, und da ich aus Ersfahrung wußte, wieviel ich von den im Lande kolportierten Räubergesschichten zu halten hatte, hätte meisnem Aufbruche zum Weitermarsche nunmehr nichts weiter im Wege gestanden, wenn mir nicht plöglich von einer Seite Schwierigkeiten bereitet worden wären, von der ich das nicht



Bicgel des Geleitsbriefes vom Cfabma von Chieng Tung.

mehr erwartet hatte. Die Junnanesen, die solange zu erwarten stand, daß der Fürst von Chieng Tung mir den Weitermarsch verbieten würde, das große Wort geführt und erklärt hatten, mir selbst in die Hölle folgen zu wollen, waren nun, da der Weg frei war, nicht nur ebenso kleinlaut geworden, sondern weigerten sich sogar weiter nach Chieng

Hung zu ziehen. Um mich einzuschüchtern, führten sie mehrere ihnen befreundete, gerade aus Talifu angekommene Karawanenführer zu mir, die allerlei Gesechte unterwegs erlebt hatten und mir die Versicherung gaben, ich könne mich darauf verlassen, daß man mir, wenn nicht bereits in Chieng Hung, so doch sicherlich in Junnan den Kopf abschneiden würde, von edleren Körperteilen gar nicht zu reden. Trotz allem verlor ich den Kopf vor der Hand noch nicht, erklärte den Leuten vielmehr, schon mit ganz anderen Gesellen zu thun gehabt zu haben, als mit Schans und chinesischen Räubern, daß ich mit afrikanischen Menschenfressern auf Du und Du stände und ein Zaubermittel besäße, selbst die wildesten Männer zu zähmen.

Bogiman behauptete barauf, nicht weiter marschieren zu können, ba er und Maizalee nicht bewaffnet seien, worauf ich ihn fragte, ob sie nicht beibe von mir vorzügliche Gewehre erhalten hätten.

Das hätten sie wohl, aber nachdem Fritz gestern ihre Gewehre mit Schweinefett geputzt habe, seien dieselben für sie wertlos geworden, da nach dem Koran das Schwein als unreines Tier gelte und sie somit die Waffen nicht mehr berühren durften.

Sie waren, wovon ich bisher noch nichts bemerkt hatte, mit einemmale die frommften Mufelmanner geworben.

Aber wartet nur, Ihr Hallunken, ich werde Euch jett mit Eurer Frömmigkeit ad absurdum führen, daß es eine wahre Freude sein wird!

In längerer Rebe setzte ich ihnen auseinander, welch hohe Achtung ich persönlich vor den Satungen des Koran habe und wie sehr ich ihre religiösen Gefühle respektiere. Es sei mir jedoch keineswegs entgangen, daß sie hier und ba ein Schanmädchen zärtlich umarnt hätten, und von bem Haare ber Schönen des Landes sei nach meinen persönzlichen Ersahrungen Schweinesett unzertrennlich; ich sähe dasher nicht ein, warum sie sich nunmehr weigerten, die Bewehre in die Hand zu nehmen, benn was den Schanmädchen recht sei, das sei meiner Ansicht nach auch den Flinten billig.

Dieser Auseinandersetzung folgte allgemeine Heiterkeit, und ich hatte gewonnencs Spiel, die eingesetteten Waffen waren kein Hinderungsgrund mehr, wohl aber sollte es jetzt unmöglich sein, Hufeisen für die Lasttiere zu beschaffen und obendrein sollte das Geld, welches der Junnanese, von dem in Chiengmai die Tiere gemietet worden waren, den Leuten mitgegeben hatte und welches verabredetermaßen die Talisu für Menschen- und Maultiersutter reichen sollte, schon die auf den letzten Heller aufgezehrt sein. Ich erklärte darauf, in Jukunft die Verpslegung der Leute und Tiere selbst in die Hand nehmen und auch für die nötigen Huseisen sorgen zu wollen, dagegen beauftragte ich Bogiman, noch einen zweiten Maultiertreiber anzuwerben.

Der Karawanenverkehr von Chicng Tung war mährend der Dauer unseres Ausenthaltes ein recht lebhafter, und kein Tag verging, ohne daß nicht eine oder mehrere Karamanen anlangten oder durchzogen. Sie waren meist auf dem Wege von Talifu nach Chiengmai oder umgekehrt, doch langten auch einige Jüge von Mandalay an, die den Marsch von dort die Chieng Tung in 22—24 Tagen gemacht hatten. Ich ersuhr von den Karawanensührern — sie kamen alle aus Junnan und waren meist Mohamedaner, wie man an den von ihnen mitgeführten Fähnchen mit Koransprüchen und an ihren Turbanen erkennen konnte — daß sie für eine Maultierlast Salz, etwa 130 Psund, in Noung Ha an der

nunnanesischen Grenze 8 Rupien zahlten und dieselbe in Chieng Tung, b. i. nach 17 Tagemärschen, wieder für 15 Rupien verkauften, daß ihr Hauptgeschäft dagegen in dem Handel mit roher Baumwolle liege, für die sie in Chieng Tung 11 Rupien für 130 Pfund anlegten, um sie später in Nunnan mit 80 Rupien wieder abzusezen.



Roh Frau.

Am Tage vor un= ferem Aufbruche hatten wir Gelegenheit, bas Leben und Treiben ber Stadt an einem Martt= tage — ein folder fin= det überall in den Schaustaaten alle fünf Tage statt — zu beobachten. Schon am Abend vorher waren große Scharen von Landbewohnern mit ihren Waren in die Thore Chieng Tungs gezogen, und in der Frühe des Markttages wurde der Verkehr auf den gur

Stadt führenden Wegen mit jeder Minute lebhafter. Da kamen die Schanschinesen, ein Halbblut zwischen aus Junnan eingewanderten Mohamedanern und Schans, hübsche Leute von hohem Wuchs und selbstbewußtem Auftreten, in dunkelblauen Hosen und Jacken mit silbernen Knöpfen, mit runden flachen chinesischen Hüten aus feinem Bambusgestecht oder dunkelblauem Turban; die Weiber der Koh in sehr kleidsamer Tracht, mit dunkelblauem Tamein oder Lungi,



um den Leib einen Bulft außerordentlich feiner geflochtener schwarz gefärbter Robrringe, langen blauen Jaden mit bunt burchwirkter Borte, blauen Kopftüchern und 2-3 3oll breiten schweren silbernen Armbändern, mit blauer oder grüner Emaillearbeit ober getriebenen Figuren versehen; bann die Kakua in dunkelblauen Anzügen und roten Turbanen, an ber Seite eine furze Dha in Scheibe aus Rohrgeflecht, und ihre Weiber in blauem Lungi mit weißer buntdurch= wirkter Borte, gleichfarbiger furger Jade, die fast ganglich unter einem Schmuck aus dinesischen Rupfermungen und Raurimuscheln verhorgen ist, sowie mit einem hohen aus Bambusrohr, hafelnufarofen filbernen Verlen und allerlei Samen von Bäumen des Waldes in kunftvollster Weise gefertigten Kopfput, den sie, nachdem sie das Alter der Mannbarkeit erreicht haben, von ihren Eltern erhalten und ber nach ihrem Tobe mit ihnen begraben wird, ferner die bereits ermähnten Mussoes und andere mehr.

Es war ein Volksgetümmel, wie es anziehender nicht gedacht werden kann, und wenn ich annehme, daß nahezu 3000 Menschen an diesem Tage in Chieng Tung zusammensströmten, so glaube ich damit eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen zu haben. Die meisten Leute trugen ihre Lasten an den Enden eines über die Schulter gelegten Bambuszohres, nur die Kakuaweiber sah ich mit Körben auf dem Rücken, die an einem über das Genick gelegten Holzjoch hingen, dagegen bemerkte ich nirgends, daß Lasten auf dem Kopfe getragen wurden.

Auf dem Marktplate sind ständige Buden errichtet, in benen die Verkäufer gegen ein Entgelt ihre Waren ausstellen können, die meisten aber — so namentlich die Landweiber — ziehen es vor, unter freiem Himmel ihre Schäte auszubreiten.

An Felbfrüchten und Gemüsen waren hauptsächlich zur Stelle: Reis, Bohnen, Erbsen, weiße und rote Rüben, Zwiebeln, süße Kartoffeln, Wassernüsse, gepreßtes grünes Wassermoos, welches zum Curry gegessen wird, Baumwolle, Tabak, Zucker und Thee; an Obst: Orangen, Ananas, Basnanen, sowie saure hellrote kleine Pflaumen. Rinds und Schweinesseich waren im Uebersluß vorhanden, Gestügel und Sier selten, und Wild überhaupt nicht zu sehen.

Die Gilbe ber Topfmacher fand ich berartig stark vertreten, daß ich annehmen muß, die Dienstmädchen in den Schanstaaten gehen mit ihren Roch- und Speisegeschirren nicht vorsichtiger um, als ihre deutschen Kolleginnen. Trommeln in allen Größen für Tempel und Hausbedarf wurden zu Hunderten seil geboten, doch schien das Angebot ungleich stärker zu sein, als die Nachfrage. Bei einem Schwertseger erstand ich eine prächtige Dha für 3 Rupien. Das Sisen zu den Dhas kommt, so behauptete der Mann, von Moulsmein, stammt also wohl aus England.

Besonders interessierten mich die Herren Doktoren, die die unglaublichsten Dinge vor sich ausgebreitet hatten, als da sind: Tigerkrallen, Hirschhörner, Schweins: und Hundezähne, Kahenpsoten, Schlangenhäute, Schädel von Bögeln und Säugetieren, sowie allerlei Feld:, Wald: und Wiesen: wurzeln, Pillen, Pulver und widerlich duftende Flüssigkeiten, darunter das Blut des Nashorns und Tigergalle. Es kam mir vor, als würde ich von meinen Herren Kollegen mit scheelen Blicken angesehen, denn zweisellos ging ihr Geschäft heute weniger gut, als an anderen Markttagen, da viele ihrer Kranken es vorzogen, den weißen Medizinmann zu konsultieren, zumal von diesem die kostbarsten Mittel unentzgeltlich verabsolgt wurden. Als einer der Herren Doktoren

mich höhnisch aufforberte, ihm etwas abzukaufen, ließ ich ihm ebenso höhnisch sagen, ich sei selber Bauernfänger und ging meines Weges.

Das Einfuhrgeschäft liegt hauptsächlich in den Händen von Schans und eingewanderten Burmesen, auch traf ich einige indische Mohamedaner. An deutschen Waren sehlte es nicht. Da waren in erster Linie Blechdosen, kleine Spiegel, neusilberne Löffel, Messer, Beteldosen aus Nickel und Nähnadeln, daneben billige bunte Tuche, bedruckte Tapeten, Seisen und Glasperlen in großer Menge, endlich Anilinfarben von Meister, Lucius & Brüning, Wm. Noetzel u. Co., Griesheim am Main, sowie aus dem Farbwerk Friedrichsfelb i. Baden.

England war in erster Linie mit Garnen und Baumwollenstoffen, von benen freilich ein großer Teil aus Indien
stammte, Frankreich mit buntem Papier, Desterreich mit
bunten seinen baumwollenen Liten für die Quaste der Schanhüte, die Schweiz mit kondensierter Milch und Trikotjacken
und Japan mit "schwedischen" Streichhölzern vertreten.
Schon an anderer Stelle (Rubinminen Ober-Burmas) habe
ich mich über den Massenverbrauch kondensierter Milch in
Burma und den Schanstaaten ausgelassen. Steinschloßgewehre von den San Daus gefertigt, wurden auf dem Markte
mit 10 Rupien das Stück bezahlt.

Da sich der Transport von Federvieh auf den Lastetieren als wenig empfehlenswert herausgestellt hatte, wir jedoch genötigt waren, uns für den Marsch dis Chieng Hung in der Hauptsache mit Enten und Hühnern zu versproviantieren, engagierte ich einen 17 jährigen Jungen, Halbeblut zwischen einem Schan und einer Burmesin, für 10 Ruspien den Monat als Gestügelträger, nebenbei aber auch —

er verstand burmefisch - als Dolmetscher, benn weber Frit noch Bogiman konnten sich mit den Schans hinreichend verständigen. Er bieß Spo-win und war feines Zeichens Ballettanzer des Fürsten von Chieng Tung, wofür er eine Monatsgage von 2½ Rupien aus der Privatschatulle des hohen Herrn erhielt. Seine Gattin, die mir eines Abends ihre Aufwartung machte, mar die Prima Ballerina Seiner Hobeit, ein allerliebstes Weibchen mit frischem, freundlichem Besichtden, die fich sehr um ihren Gatten beforgt zeigte und zu fürchten schien, er murbe ihr entführt werden, mas für fie freilich ein um so herberer Berluft gewesen wäre, als fie ihren Spo-win nicht nur zärtlich liebte, sondern ihn sich — er war vorher Stlave gewesen — für 70 Rupien gekauft hatte. Ich beruhiate sie nach Möglichkeit, schenkte ihr eine Talmikette und erwies ihr auch sonst allerhand kleine Aufmertfamteiten, fo daß fie ihren Mann in Gottes Ramen ziehen zu laffen versprach.

Am Borabende unserer Abreise erschien der Sekretär, um die inzwischen fertig gewordene Medizin für den Prinzen Jamein zu holen und mir für seine Person ein einer vierkantigen Schlummerrolle gleichendes gesticktes Kopffissen, sowie einige mit bunten Figuren durchwebte baumwollene Handtücher, die seine Frau für mich angesertigt hatte, als Geschenke zu überreichen. Auch Friz und Bogiman erhielten solche Handtücher, und ich war über diese unerwartete Liebenswürdigkeit des Mannes so ergriffen, daß ich ihm eine Brille zu eigenem Gebrauch und eine Halskette für seine Frau verehrte.

Bon dem Prinzen brachte er mir Grüße und bat auf Bunich besselben um eine Bescheinigung in englischer Sprache,

baß er — ber Prinz — mein Freund sei und sich in jeder Hinsicht als solcher gegen mich benommen habe.

Bereitwilligst stellte ich ihm auf einem großen Bogen Ronzeptpapier bas gewünschte Zeugnis aus, brudte mein Siegel darunter und beklebte ben Bogen, um mir felbst und gleichzeitig dem Dokumente den Anstrich besonderer Wichtigkeit zu geben, mit einigen abgestempelten indischen Briefmarken, denen das Bildnis der Königin von England aufgebruckt ift. Dem Sefretar gab ich bann noch Berhal= tungemaßregeln wegen ber Mebigin, die pom Pringen genau um Mitternacht, nachdem ber neue Mond gesehen worden fei, genommen werden follte, überreichte dem Bungi und meinen Freunden, den Moung Vin, einige große Rorbe mit Orangen — hundert Stück kosteten etwa 1,20 Mark — als Abschiedsgabe und konnte mich somit beruhigt zum letten= male in Chieng Tung aufs Faulbett legen. Bei allen Wundertränken, mit benen ich die Großen des Landes beglückte, ließ ich es niemals an möglichst komplicierten Borschriften wegen ber Zeit und Örtlichkeit fehlen, zu ber, resp. an welcher bas Einnehmen zu erfolgen habe. War g. B. in den nächsten Tagen Vollmond zu erwarten, so gab ich eine ganz bestimmte Stunde in der Nacht des Neumondes als die geeignete an und umgekehrt. Ich war dann bereits über alle Berge, wenn bas Ginnehmen erfolgte und es fich hinterher herausstellte, daß die erwünschte Wirkung umfonst auf sich warten ließ. Auf ber anderen Seite blieb mir, für ben Fall, daß ich gezwungen werden murde, auf bem gleichen Wege zurückzufehren, immer bie Ausrede, man habe die Medizin jedenfalls nicht genau nach Vorschrift ober zur festgesetten Stunde genommen, so daß ich stets gedeckt mar.



## Don Chieng Tung nach Chieng Hung.

Mer Morgen bes 6. März war bitterkalt, und zähneklap= စ် pernd schlüpfte ich in meine Kleiber. Da Hpo-win, ber Geflügelträger, Hof-Ballettanger und Dolmetscher, trot seines gestern erhaltenen Vorschusses nicht antrat, murde Frit ausgefandt, ihn zu holen. Aus den Armen feiner schluchzenden Battin geriffen, murbe bas fleine, por Frost gitternde Männchen angebracht und bat flebentlichst, von seinen eingegangenen Berpflichtungen wieder entbunden zu werden, ba feine Frau ohne ihn sterben muffe. Ich war indessen hartherzig wie ein Schweineschlächter und befahl ihm, ohne Murren seine Buhner und Enten in die für dieselben beschafften Körbe zu packen und feine Last fertig zu machen. Inzwischen mar Radia von der Weibe gekommen, und zu meiner schmerglichen Überraschung zeigte sich's, bag er am rechten Sinter= schenkel verwundet mar. Ich hielt die Verletzung anfangs für eine ihm von einem der Maultiere beigebrachte Bigmunde von nur oberflächlichem Charafter, bis sich später während ber Reise herausstellte, daß sie etwa acht Zoll tief ins Fleisch ging und daher nur von dem Horne eines wilden Büffels herrühren fonnte.

Sebenfalls lahmte ber Wallach zur Genüge, um unfer gewohntes Marschtempo nicht unwesentlich zu verlangsamen.

Auf eine Seilung der Wunde warten wollte ich unter keinen Umständen, da ich mit jedem Tage fürchten mußte, daß mir die Yunnanesen neue Schwierigkeiten bereiten würden. Auf den verwundeten Schecken konnte daher, so leid es mir that, keine Rücksicht genommen werden.

Mit dem neu angenommenen Maultiertreiber, einem schmutzig und verlumpt aussehenden Individuum namens Lali, und Hos-win zählte unsere kleine Karawane nunmehr im ganzen sieden Köpfe. Wir zogen durch die Stadt hindurch und zum Nordthore hinaus, um hier in eine weite fruchtbare Sene mit Reisselbern und saftigen Weiden zu gelangen, auf denen Rinderherden und Ponies grasten. Schon gegen Wittag bezogen wir an einem Flusse inmitten reizender Landschaft mit blühenden Pflaumenbäumen im Schatten einer Bambusgruppe Lager, da die Maultiertreiber, die von nun ab den Weg in ihre Heimat genau kannten, behaupteten, wir würden erst nach weiteren sechs Stunden wieder Wasser antressen.

Auf leidlichen Wegen ging es am nächsten Tage bergan durch Riefern= und Laubwald, in dem hie und da eingesprengte Taungya=Kulturen, sowie einzelne Theegärten, die ersten, die wir sahen, auf umwohnende Menschen schließen ließen. Wir passicrten indes nur eine kleine verlassene Anssiedelung und begegneten außer einer mit Salz und Rohseide beladenen Maultierkarawane, deren Treiber uns mitteilten, daß sie in den letzten Nächten drei Tiere durch Tiger versloren hätten, keinem menschlichen Wesen. Im Walde fand ich neben wildwachsendem Thee auch viele Exemplare der Ficus elastica, so namentlich solche in hervorragender Größe

auf unserem Frühstücksraftplate in einer Söhe von 4000 Fuß. Nach achtzehn Meilen ermübenden Marsches lagerten wir an den Ufern eines sischreichen, in einer Breite von etwa hundert Fuß zwischen waldigen Ufern dahinströmenden Flusses, des Checha Yang, in dem Menschen und Tiere sich zum erstenmale, seit wir das letzte Lager von Chieng Tung verlassen hatten, wieder an einem Bade erfrischten.

Für diejenigen Lefer, die annehmen, daß ein Reisender in der Wildnis notgedrungen mit unfäglichen Entbehrungen zu kämpfen habe, dürfte eine kurze Schilderung meiner Lebensweise in den Schanstaaten lehrreich sein und sie gleichzeitig über das Los des armen Forschers beruhigen.

In aller Frühe zwischen 4 und 5 Uhr brachte Frit mir eine mit Si und Zucker abgerührte große Tasse Kakao, die vollkommen genügte, Leib und Seele dis zum Frühstück, welches in der Regel zwischen 12 und 2 Uhr, je nachdem sich früher oder später ein günstiger Rastplatz fand, zusammenzuhalten. Mehr zum Zeitvertreib, als zur Stillung des Hungers wurden unterwegs, falls solche zufällig hatten einzgekauft werden können, Orangen oder Bananen genascht.

Das Frühstud bestand aus kaltem Huhn ober kalter Ente, gekochten Bohnen, Chupatties d. h. flachen stets frisch aus Weizenmehl und Wasser bereiteten Kuchen, Spiegels oder Rühreiern, Thee und Obst. Sobald wir ins Lager kamen, kochte Fritz mir eine Tasse Thee, und um sechs Uhr wurde die Hauptmahlzeit eingenommen, nämlich ein Teller kräftiger Erbsen- oder Bohnensuppe, gebratenes Huhn, bezw. mit Bananen gefüllte gebratene Ente, die Badiwal unter meiner Anleitung in einer wahren Bollkommenheit zuzusbereiten gelernt hatte, geröstete süße Kartosseln oder gekochte Bohnen, dann irgend ein Currygericht aus Papageien,

Tauben ober Giern, und endlich als fuße Speife gebacene Bananen.

Gelegentlich brachte ein erlegter Kranich, Hornvogel ober anderes Wilb einige Abwechslung in den Speisezettel. Ausnahmsweise war freilich auch, namentlich später, bevor wir Tonking erreichten, Schmalhans Küchenmeister, aber im allgemeinen wurde von der eben angegebenen Lebensweise wenig abgewichen.

Hausfrauen und folche, die es werden wollen, ebenfo Reisende wird es, glaube ich, interessieren zu erfahren, wie man sich mit einem eisernen Rochtopf einen vorzüglichen Bactofen herstellen tann. Der Boben des Topfes wird etwa zwei Boll hoch mit trockenem Sand bedeckt und darauf ein Blechteller oder eine Schuffel mit dem betreffenden Logel ober Fleischstücke gestellt, ber Deckel bes Topfes geschloffen und bas Bange mit glühender Holzasche bedeckt. Die Sandbede bes Bobens verbindert ein Anbrennen, die Site ist auf allen Seiten eine aleichmäkige und daher das Refultat fast immer ein goldig-brauner saftiger Braten. Dein Tisch war, aleichviel ob in Afrika ober Asien, stets auf bas sauberste mit weißem Linnen und aut geputtem Silberzeug gebeckt, bem einzigen, mas vielleicht mit meiner sonst so oftentativ zur Schau getragenen Armut nicht harmonierte, auch fehlte es, wo es irgend möglich war, solche zu erhalten, nie an frischem Blumen= ober Farnkräuterschmuck, alles Dinge, auf die ich um so größeren Wert lege, je weiter ich mich von aller Zivilisation entfernt fühle.

Die Junnanesen lebten nicht viel schlechter als ich, benn sie pflegten das Geld, welches ich ihnen für ihre eigene und ber Maultiere Verpflegung gab, größtenteils für sich allein auszugeben, was natürlich vielsach Anlaß zu

Argernissen gab. Fritz, Babiwal und Hosein waren basgegen von rührender Genügsamkeit, nährten sich fast aussschlich von Reis, Thee und Zucker, den sie — er war sehr billig und kostete etwa 5 Pfennige das Pfund — ebenso wie Zuckerrohr in großen Mengen verbrauchten.

Buweilen machte ich jebem von ihnen ein Suhn gum Beschenk, und nirgend traten bann bie verschiedenen Charaktereigenschaften von Frit und Ladiwal beffer hervor, als in ber Art und Beife, wie fie biefe Geschenke verwerteten. Während Frit sein gebratenes Suhn mit jedermann im Lager teilte und ben geringsten Teil für sich felbst nahm, ging Babiwal, nachdem er seinen Dienst gethan hatte, irgendmo an einen verstedten Ort, um sich bort seinen Braten zu bereiten und benfelben bis auf ben letten Reft allein gu Nicht felten aber trug Frit das ihm geschenkte verspeisen. Suhn tagelang mit fich, um es für schlechte Zeiten aufzuheben und dann auf meine Tafel zu bringen. überhaupt ein Prachtjunge, diefer Frit, und ein Menfch, in bem die ebelften Gigenschaften bes Guropäers mit benen bes Burmesen in wunderbarfter Weise vereint waren.

Wo immer wir im Lager Besuch von Eingeborenen erhielten, erregten bei denselben die Austrationen der von mir mitgenommenen Reisewerke, besonders diejenigen in Colquhouns, "Amongst the Shans", das lebhafteste Interesse. Für Landschaftsbilder hatten die Leute wenig Verständnis, um so mehr gesielen ihnen die Abbildungen aller möglichen ihnen bekannten Stämme und vor allen Dingen die Darsstellungen der verschiedenen Ackergeräte, Gebrauchsgegenstände und Waffen. Für die abgebildeten Stämme gaben sie sast in jedem Dorse andere Namen an, ein Beweis dafür, wie schwierig es für einen Reisenden ist, sich mit seinen Kollegen

ftets in Übereinstimmung zu befinden. Auch einen und benfelben Fluß lernten wir zuweilen unter vier, fünf und mehr verschiedenen Bezeichnungen kennen.

Am vierten Tage, nachdem wir von Chieng Tung aufgebrochen und abwechselnd durch Wald und fruchtbares, reichbebautes Ackerland gezogen maren, auf dem neben Reis, Tabak und Zuckerrohr auch Mohn zur Opiumgewinnung gebaut wird, überschritten wir bei bem großen Dorfe Moung Talo bie Grenze zwischen Chieng Tung und Chieng Sung und bezogen unfer erftes Lager in lettgenanntem Staate in einem Walbe, unweit ber kleinen Dorfschaft Jin Lai. erfuhren hier, mas uns bekanntlich auch schon in Chiena Tung berichtet worden war, daß nämlich der Tsabwa (Kürft) von Chieng Sung entthront sei und Krieg im Lande herrsche, so daß wir unmöglich weiter marschieren könnten, wovon ich wiederum kein Wort glaubte, ba ich die Schans zur Genüge als gewohnheitsmäßige Lügner zu kennen glaubte. Die Schans von Chieng Bung, von ben füblicher wohnenben Schans wie von den Burmefen "Lu" genannt, tragen blaue Bewänder mit hellfarbiger Borte, bazu dinefische Schuhe und vielfach auch dinesische Bute. Die meiften von ihnen find tatowiert gleich ben übrigen Schans, zeichnen fich aber durch eine hellere Hautsarbe aus. Db sie hier bereits mit ben dinesischen Stäbchen effen, weiß ich nicht, fand jedoch später, daß sie sich in ber Sauptstadt Chieng Sung berselben fast ausschließlich bedienen. Die Weiber tragen, zum Unterschiede von den füdlichen Schans und den Burmefinnen, an ben Seiten geschloffene, in allen möglichen Farben quer gestreifte und mit breitem schwarzem Saum versehene Lungis, mit beren oberen Enden sie auch die Brufte zu bebeden pflegen. Als Ropfbedeckung sieht man bei ihnen meist schwarze, über der Stirn kreuzweise gewundene Turbane. Silberne Reisen am Ober: und Unterarm trifft man viels sach als Schmuckgegenstände.

Ich schoß nicht weit vom Lager einen grauen Kranich mit roter Haube (Grus Antigone), der von Flügelspiße zu Flügelspiße 2,32 Meter maß. Das Fleisch verteilte ich unter die Leute der Karawane und ließ nur die Leber, die sich als zart und wohlschmeckend herausstellte, für mich braten.

Gegen Abend unterzog ich die Bunde des immer noch arg verstimmten Radja einer eingehenden Untersuchung, bei der sich zeigte, daß dieselbe acht Joll tief und völlig in Siterung übergegangen war. Wir machten nun ein hübsches Spritzchen aus Bambusrohr — aus Bambus kann man eben alles machen — und reinigten mit Hilfe dieser Spritze den Siterkanal gründlich mit Karbolwasser, was von nun ab, die nach etwa vierzehn Tagen Seilung eintrat, täglich morgens, mittags und abends wiederholt wurde. Um den Kanal offen zu halten, wurde er auf Bogimans Rat mit vorher sorgsam gewaschenen Kräutern vollgestopst.

Am nächsten Tage ging es weiter. Wir begegneten keinem Menschen und erreichten um 11 Uhr das große, aber gänzlich verlassene Dorf Moung Pan. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß die Bewohner erst vor wenigen Tagen die Flucht ergriffen hatten, es mußte also doch etwas Wahres an den Gerüchten von Krieg und Anarchie im Lande sein, und ich machte mich daher seden Augenblick darauf gefaßt, die kleinen Herzen der Junnanesen in ihre weiten Hosen su sehen; auch von Badiwals Herzen wäre das Gleiche zu erwarten gewesen, wenn er Hosen gehabt hätte, aber er hatte keine, sondern bedeckte seine Blößen in der Hauptsache mit einem burmesischen Lungi, welches er irgendwo gemaust

haben mußte, dazu trug er eine alte englische Soldatenjacke und seinen seuerroten Madrassis-Turban, denn mit dem Berssuche, denselben durch eines meiner Tellertücher zu ersetzen, hatte er tags zuvor recht schmerzhafte Erfahrungen gemacht.

Das verlassene Dorf schien jedoch im Gegenteil all diesen ichmachen Seelen Mut zu verleihen. Etwas rauben und plündern, ohne einen Jeind zu feben, bas paßte ihnen gerabe, und ich ließ sie benn auch nach Herzenslust unter bem zurückgelaffenen Gerümpel herumftöbern. Freilich, als fie am nächsten Morgen allen möglichen Tröbelkram als Kriegsbeute auf die Maultiere laden wollten, legte ich ein energisches Beto ein und fämtliche muhiam zusammengetragenen alten Sute. Schemel, Töpfe und Rörbe mußten zuruchgelaffen werden. Beareiflicherweise wollten meine Leute in dem verlassenen Dorfe die aunstige Gelegenheit benuten, einmal wieder unter Dach und Fach zu nächtigen. Da mir bas indessen wegen eines vielleicht zu erwartenden nächtlichen Überfalles nicht geraten schien, verließen wir gegen Abend das Dorf und schlugen unfer Lager außerhalb auf freiem Felde auf. Wir trafen hier mit einer sich auf dem Wege nach Talifu befindenden Karawane zusammen, die nicht wagte weiterzuziehen und vorläufig auf nähere Nachrichten über bie Buftanbe in ber Sauptstadt martete. Bei berartigen Begegnungen gab es regelmäßig Argerniffe mit Bogiman, ber seine Pflicht als Dolmetscher zwischen mir und seinen Landsleuten keineswegs in zufriedenstellender Weise auffaßte und erfüllte.

Erafen wir eine Karawane, die von nicht zum Islam sich bekennenden Chinesen geführt war, so weigerte er sich überhaupt, mit diesen, von ihm wie die Sünde gehaßten Menschen, — in der letten Revolution der Mohamedaner

in Junnan waren seine Eltern und fämtlichen Geschwister von ben chinesischen Truppen niedergemacht worden, -- in irgend welchen Verkehr zu treten, und feinen eigenen Glaubens: und Stammesgenoffen gegenüber schien er fich wieder entweder feiner Stellung als Dolmetscher eines Europäers gu schämen, ober es schickte sich seiner Ansicht nach nicht, gerade die Fragen zu stellen, die ich beantwortet zu sehen wünschte. Rurzum er unterhielt sich mit ben Leuten nur über Begenstände und Begebenheiten, die ihn verfönlich interessierten und beantwortete mir meine Fragen ganz wie es ihm beliebte. Als Diener leistete er absolut gar nichts, und mit ben beiben Maultiertreibern Maizalee und Lali lag er sich, da er sie als feine Untergebenen anfah, beftanbig in ben Saaren, fo daß er sich im allgemeinen recht entbehrlich machte. Aber er war eine fo komische Erscheinung, eine so brollige Per= fönlichkeit, daß ich mich weit mehr über ihn amusierte als ärgerte, und außerdem mar ein Mann mehr, namentlich ein Mann wie Bogiman, ber einen Pony besaß und ftets ritt, für das Ansehen der Karamane von Bedeutung. 3ch mußte mich nebenbei auch mit ber Hoffnung troften, bag er mir in seinem Baterlande später vielleicht von unberechenbarem Nuten werden fonnte.

Während des folgenden Marschtages passierten wir wiederum mehrere verlassene Ortschaften, überschritten einen bewaldeten Söhenzug und kamen gegen Abend in die Nähe eines kleinen Dorfes, Moung Hung mit Namen, dessen Bewohner nicht gestohen waren und uns, als wir unser Lager aufgeschlagen hatten, besuchten. Wir erfuhren von ihnen, daß die meisten Bewohner der Sbene mit Hab und Gut in die Berge gestüchtet wären, um den Steuereintreibern des jetzigen Regenten zu entgehen. Der Kürst sei zwar von

feinen über Gebühr geschundenen Unterthanen vor furzem vom Throne und außer Landes aejagt, aber die Taren seien tropbem nicht niebriger geworben, so bag bie Leute oft Saus und Sof im Stiche ließen, um irgendwo im Walbe verborgen ein kummerliches aber ungestörtes Dafein zu führen. Unsere Besucher machten einen ebenso friedlichen wie ein= fältigen Eindruck (ich meine einfältig im biblischen Sinne) und bekundeten lebhaftes Interesse für alle meine Toilettengegenstände, namentlich die Bahn-, Nagel- und Saarbürften. Die mehrfache Anwendung eines Schnupftuches, eines bisher bei ihnen nie gesehenen Gegenstandes, erregte jedesmal Man schien mich übrigens nebenbei fturmische Beiterkeit. für ein mit gang besonderen Baben ausgestattetes Wefen ju halten; benn abgesehen bavon, bag ich Beseffene burch Berührung mit bem Zeigefinger heilen follte, verlangte man auch von mir, im Dorfe benjenigen ausfindig zu machen, der vor etwa einem Monat der Tochter des Ortsvorstehers ein seidenes Tuch gestohlen hatte. Ich schutzte indessen Müdia= keit vor und ließ mich für diesen Abend auf irgend welchen Botuspotus nicht weiter ein.

Als wir gegen Mittag bes nächsten Tages noch nicht an einen zur Raft geeigneten Platz gelangt waren, trabte ich vorauf, um mich nach einem fühlen Winkel mit Wasser und Weibe in der Nähe umzusehen. Es wurde jedoch ein Uhr, bevor ich solchen an fröhlich plätscherndem Bächlein mit überhängenden Baumkronen gefunden hatte. Bald darauf erschienen Fritz, Vadiwal und der Ballettänzer mit Pig, der sich mit seiner lang heraushängenden schwarzen Junge sofort ins Wasser stürzte. Von den Maultieren und Junnanesen war dagegen nichts zu sehen. Sie waren, wie ich erfuhr, auf Bogimans Besehl zurückgeblieben, um zu

rasten und ihr Frühstüd einzunehmen, und wir saßen infolge bessen da ohne Proviant und Rochgeschirre. Wir warteten eine Stunde, kein Maultier kam. Endlich — es mochte gegen 3 Uhr sein, und ich war gerade dabei, etwas abseits vom Wege ein Bad im Bache zu nehmen — hörte ich das Schellengeläute unserer Karawane und schickte mich daher sofort an, wieder in meine Kleider zu fahren, um Bogiman einen tüchtigen Rüffel zu erteilen und in der Hoffnung, mich dann über ein kaltes Huhn hermachen zu können, denn ich hatte einen Bärenhunger. Zu meiner Überraschung entsernte sich jedoch das Schellengeläute mehr und mehr, um schließlich ganz zu verstummen.

Als ich Fritz fragte, was das zu bebeuten habe, erzählte er, er habe den Leuten befohlen, anzuhalten. Bogiman habe aber erklärt, die Zeit des Haltens sei vorüber, man habe keine Luft, sich nach meinen Launen zu richten, sondern mache Rast, wenn man hungrig sei, und marschiere, wenn man sich gesättigt habe. Na, da hörte aber denn doch alles auf, und man braucht wahrlich keine so herrschsüchtig angelegte Natur zu sein, wie ich es din, um dennoch über eine solch bodenlose Unverschämtheit aus der Haut zu sahren. Das geschah auch, soweit meine Haut es irgend gestattete, und die Junnanesen konnten ihrem Schöpfer danken, daß sie sich bereits außer Schußweite befanden, sonst hätte ich in der Ditze der Erregung wahrscheinlich Bogimans "Tschoö" über den Hausen geschossen, um die Karawane zum Stehen zu bringen, wenn nicht selbst Schlimmeres passiert wäre.

Nachdem Radja wieder gesattelt war, ritt ich, eine lustige Beise pseisend — was ich, wenn ich innerlich erregt bin, stets zu thun psiege — den Ausreißern in erzwungener Ruhe nach. Wir trasen den kleinen Trupp unter Bogimans Führung

nach kurzer Zeit in einer Walblichtung damit beschäftigt, die Lasten abzuladen, scheindar in der Absicht, Nachtlager zu beziehen. Als die Leute indessen sahen, daß ich, ohne von ihnen Notiz zu nehmen, weiter ritt, hielten sie es doch für ratsam, mir zu folgen.

In der Nähe des Dorfes Tong Tam fand ich unter mächtigen Bäumen, neben einer üppig grünenden Wiese einen der schönsten Lagerplätze, die ich überhaupt auf meinen Reisen getroffen habe und erwartete hier die Missethäter, um ein fürchterliches Gericht über sie abzuhalten.

Als sie angelangt waren, ließ ich ihnen vorerst Zeit, bas Lager herzurichten und mir selber, in aller Ruhe mein Frühstück — wenn man eine Mahlzeit um fünf Uhr nachemittags so nennen kann — einzunehmen.

Erst als ich mir nach Beendigung besselben eine Pfeife angezündet hatte, rief ich Bogiman und feine Landsleute zum Gewehrappell, wie ich ihn häufig abends abzuhalten pfleate, und nahm ihnen bei diefer Gelegenheit die Waffen ab. Dann eröffnete ich ihnen, daß nur einer und zwar ich Berr fei in ber Karawane, daß ich einen anderen Willen neben bem meinen nicht kenne und jeden Menschen, der sich mir nicht füge, als meinen Feind betrachte. Man habe sich heute nicht nur meinem Willen nicht gefügt, sondern sich gegen benfelben aufgelehnt, dafür werbe jeder Schuldige in eine Strafe von zwei Rupien genommen, mit Ausnahme von Bogiman, der außerdem an Frit, Ladiwal und den Ballettänzer noch je zwei Rupien Entschädigung zu zahlen habe bafür, baß sie ihr Frühftud ju fpat erhalten hatten, aleichzeitia sei er auf der Stelle entlassen. Frit hatte meinem Befehle gemäß mährend biefer Rebe bie Maultiergeschirre an sich genommen und ftand mit gelabenem Karabiner ba,

als wolle er eher sein Leben laffen, als feine Beute heraus= geben.

Bogiman erklärte, er nehme seine Entlassung an, mit ihm zugleich aber würden Maizalee und Lali ihren Dienst kündigen. Als ich diese daraushin fragte, ob sie vorzögen, ohne Geld und Maultiere heimzutehren, oder mich ferner zu begleiten, entschlossen sie sich, im Innern über den Sturz des sie schindenden Bogiman hocherfreut, für letteres, und dieser mußte seinen Rückzug allein mit seinem kleinen "Tschos" antreten.

Die Dorfbewohner hatten von unserer Ankunft noch nichts ersahren und wir verbrachten somit einen ruhigen Abend, ohne irgendwelche Besucher. Am andern Morgen strömten dieselben aber in Scharen herbei und brachten allerlei Lebensmittel, für die sie ganz exorbitante Preise sorderten, wie z. B. eine Rupie für ein Huhn und das Doppelte für eine Ente. Als wir sie mit ihren Waren infolge dessen absallen ließen, wurden sie unverschämt und vollsührten derartigen Unfug, daß ich Fritz zum Ortsvorsteher schiefte und diesen ersuchte, Ruhe zu schaffen.

Er erschien, vollkommen wie ein Chinese gekleibet, mit Jopf und seidener runder Kappe, um mich zu bitten, bei seinen Leuten heute fünf gerade sein zu lassen, da im Dorfe das Fest der "Grundsteinlegung" zu einem neuen Tempel begangen würde. Außerdem verlangte er Geschenke. Mit solchen war er scheindar nicht sonderlich verwöhnt, denn er freute sich wie ein Kind über einen Schreiballon, einige Angelhaken und Nähnadeln. Seine Sinladung, ihn zum Festplatze zu begleiten, nahm ich ohne Bedenken an, zumal wir ohnehin gezwungen waren, einen Rasttag zu machen, um Reis und Paddy einzukausen, zu welchem Iwecke Lali,

ber behauptete, die billigsten Bezugsquellen im Lande zu kennen, mit zwei Rupien in die umliegenden Berge gesandt worden war.

Auf bem Festplate wurden wir mit allgemeinem Jubel empfangen, man umringte und umarmte mich, wobei ich eine berartige Anziehungskraft meiner Uhr zu bemerken glaubte, daß ich es für geraten hielt, sie in die Hosentasche zu stecken. Der für den neuen Tempel bestimmte Platz lag auf einem Hügel mit hübschem Blick über Dorf und Umzegend. Sin in der Mitte desselben stehender, mit bunten Bändern und Fähnchen geschmückter Pfahl bezeichnete die Stelle, wo sich das geplante Bauwerk erheben sollte, daneben lagen Teakholzbalken und Bambusrohre als Baumaterialien. In der Nähe des Bauplatzes war eine niedrige Tribüne errichtet, besetzt mit Betel kauenden und Burri rauchenden sestlich gekleideten Damen, die plaudernd dem Tanze der Männer und den bei den Klängen einer Musikbande aufzgeführten Scheingesechten zusahen.

Das lebhafteste Interesse bei jung und alt erregte jedoch das Aufsteigen einiger Duzend großer Bambusraketen. Wer mir früher von einem Lande erzählt haben würde, in dem man Feuerwerke grundsätlich am helllichten Tage und niemals bei Nacht abzubrennen pflegt, den würde ich für einen Spaßvogel allerersten Ranges gehalten haben; seit meiner Reise durch die Schanstaaten und den Ersahrungen, die ich später in Japan gemacht, erzähle ich solche Sachen aber selber.

Man benke sich ein gegen 20 Fuß langes trockenes Bambusrohr und an bessen Spiße neben einem etwa 5 Fuß langen, mit Pulver gefüllten Rohr ein ganzes Bündel einsfacher Bambusslöten in allen möglichen Größen befestigt.

Diese Riesenrakete wird in einem Winkel von etwa 450 gegen ein Beruft gelehnt und von dem auf letterem ftehenden Oberfeuerwerker, nicht felten einem Bungi, vermittelft einer Kadel, gleich jeder anderen Rakete, in Brand gesett. enormem Getofe, Bezische und Gepfeife in allen Tonarten, auf welche die Flöten gerade abgestimmt sind, fauft bas Untier in hohem Bogen durch die Luft, um in größerer ober geringerer Entfernung wieber ju Boben ju fallen. Die Schans find nun aber praktische Leute, die ihr Geld nicht nutlos in Feuerwerken verpuffen, sondern das Angenehme mit bem Rüglichen, b. b. in diefem Kalle bas Raketensteigenlassen mit dem Hazardspiel verbinden, indem sie auf die verschiebenen Raketen wetten, wie etwa auf Distangreiter und Rennpferde. Weffen Rakete am weitesten von bem Geruft zu Boden fällt, der gewinnt die auf die übrigen gemachten Einfate. Aus biefer Beschreibung wird erhellen, daß ein foldes Distanz-Kenerwerk im Dunkeln nicht wohl abgebrannt werden kann.

Wie bei allen anderen Spiclen der Schans, gingen auch hier die Wogen der Leidenschaft hoch, und da zugleich dem Schamschu (Reisschnaps) eifrigst zugesprochen wurde, so machte sich bald eine solche Erregung unter den Versammelten geltend, daß ich es für geraten hielt, mich so schnell wie möglich unbemerkt zu entfernen und in mein Lager zurückzukehren, wo ich auch dis zum Nachmittag in jeder Weise unbehelligt blieb.

Als aber bas Fest beenbet war, die Tänzer sich nicht mehr auf ben Beinen zu halten vermocht hatten und alle Raketen verschoffen waren, erschien die ganze betrunkene Gestellschaft, allerdings nur die Männer, um mir ihren Besuch zu machen, Geschenke zu verlangen, sich allerlei kleine Späße

gegen mich herauszunehmen, verschiedene herumliegende Begenstände zu ergreifen und einen Seidenlarm zu pollführen. Unsere Waffen und was fonst irgendwie in der Geschwindig= keit zusammengerafft werben konnte, hatte ich unter mein Bett bringen laffen und faß jett auf bemfelben, wie eine ihre Rüchlein gegen eine Schar Krähen beschützende Irgendwelche Macht konnte ich gegen die wüste Bande nicht zur Anwendung bringen, jede Gemaltmagregel unsererseits murbe sofort die sämtlichen fehr lose sitenden Dhas aus den Scheiden gebracht haben und der Festtag böchstwahrscheinlich mit einer Niedermetelung des weißen Dlannes und seines Gefolges beschlossen worben fein. suchte baber die muften Gesellen durch Aufführung kleiner Bauberkunftftücken, burch Bewegen meiner Ohren u. f. m., möglichst in meine Nähe zu bannen, um bamit Frit, Babiwal und den Maultiertreibern Zeit zu geben, ihre Sabselig= keiten zusammenzulesen und auf einen Saufen zu bringen, um fie fo beffer bewachen zu können. Dann fandte ich Frit jum Ortsvorsteher, ließ benfelben von der Befahr, in ber wir uns befanden, benachrichtigen und ihn bitten, ohne Beitverluft zu meinem Beiftande herbeizueilen.

Derselbe erschien nach etwa einer halben Stunde, aber ebenfalls in einer Weise bezecht, daß er nur mit Frigens Hilfe ein Bein vor das andere segen konnte. Seine Genossen empfingen ihn mit lautem Gejohle und wie mir schien ohne den geringsten Respekt, so daß ich schon glaubte, die Schar meiner Plagegeister lediglich um einen Kopf vermehrt zu haben. Um so mehr erstaunte ich, als auf gütiges Jureden des lallenden alten Herrn die ganze Gesellschaft nicht nur alle uns fortgenommenen Gegenstände wieder ablieferte, sondern sich allmählich ins Dorf zurückzog, die ich schließlich

mit meinem bezopften Retter allein zurücklieb, ber mittlerweile von dem sogenannten "betrunkenen Glend" befallen worden war und wie ein Schloßhund heulte. Als Ursache seiner tiefen Ergriffenheit stellte sich das Platzen des ihm von mir am Vormittage geschenkten Schreiballons heraus, in den er zu kräftig hineingeblasen hatte. Mit einem neuen beschenkt, wurde er später von Maizalee in seine Wohnung heimgeleitet.

Der nach Padby ausgesandte Lali kam nicht vor Gin= bruch ber Nacht zurud und zwar ohne das ermunschte Kutter, bafür aber, tropbem er ein frommer Muselmann zu sein behauptete, in total betrunkener Berfassung. erzählte lachend, mit schwerer Zunge, ba man ihm für ben Padby zu viel Beld abgeforbert, habe er die ihm mit= gegebenen zwei Rupien lieber für Schamschu angelegt und sich einen vergnügten Abend gemacht. Unwahrscheinlich er= schien mir indessen, daß er das ganze Geld vertrunken haben follte, und ich ließ baher von Frit feine Taschen eingehend untersuchen, wobei eine Rugel Opium gefunden murde. Infolge diefes Fundes stellte fich nun heraus, daß Lali gewohnheitsmäßiger Opiumraucher mar, sich zur Zeit nicht im Besite einer Opiumpfeife befand, um rauchen zu können und baher Dvium zu effen genötigt mar, ba er ohne bieses Bift überhaupt nicht zu eriftieren vermochte.

Ich war gerade babet, mit Fritz zu überlegen, was wir mit bem betrunkenen Opiumesser anfangen sollten, als in der Nähe des Dorfes ein Schuß fiel und gleich darauf Badiwal mit von Angst und Schrecken beflügelten Schritten angekeucht kam, um bebend zu berichten, man habe auf ihn geschossen, als er Bambusblätter für Nadja habe schneiben wollen, auch habe er am Eingange zum Dorfe einen ganzen

Haufen bewaffneter Leute gesehen, die höchstwahrscheinlich von Bogiman gegen uns aufgehetzt worben seien.

Mit Ausnahme von Lali erhielten infolge diefer Nachricht schleuniast alle Leute ihre Sachen zugeteilt, und, jeden Augenblick einen Angriff erwartend, faßten wir Posto am Saume bes Waldes. Es war Vollmond bei wolkenlosem Hinmel, so daß wir einen herannahenden Feind sofort hatten bemerken muffen, aber es kam nichts, was einem Feinde gleich fah, wohl aber erschien nach Verlauf von etwa einer Stunde ein einsamer Wanderer mit einem Ballen auf dem Rücken. und ließ sich trot aller Proteste von Seiten Pigs qu= traulich an unserem Feuer nieber. Maizalee als Wachtposten am Balbfaum gurudlaffend, ging ich mit Frit, mir ben nächtlichen Besucher näher anzusehen. Es war, wie Spo-win, ber sich mit ihm verständigen konnte, herausfand, ein Koh aus ben umliegenden Bergen, ber auf die Nachricht, baß ein "Rolar" (Bezeichnung für Europäer) angelangt sei, einen Marsch von fünf Stunden gemacht hatte, um sich den weißen Mann anzusehen. Er habe — so sagte er — zwar schon viel von Europäern gehört, aber noch nie Belegenheit gehabt, einem folden Angesicht zu Angesicht gegenüber zu ftehen.

Der Mann gefiel mir, und da es mir außerbem schmeichelte, daß ein Mensch lediglich, um mich in Augensschein zu nehmen, den weiten Marsch gemacht hatte, ließ ich ihn mit Reis und Thee bewirten und ihm sagen, er möge sich im übrigen nach Herzenslust satt an mir sehen. Das ließ er sich nicht zweimal sagen, und nachdem er die Schüchternheit überwunden hatte, betastete er mich von oben dis unten, prüfte mein Haar auf Länge, Weichheit und Farbe, zeigte sich wenig befriedigt über meine nach seinen

Begriffen raubtierartigen Rägel und war unstreitig weit mehr erbaut von meinen Kleibern und Waffen, als von meinen förperlichen Reizen. Es war ein lieber Mensch mit offenem, bartlosem Antlit, sein geschwungenen Lippen und wunderbar melancholischen Augen und hatte, um mich zu besuchen, seine besten Gewänder angelegt. Sehr kleidsam fand ich seinen Turban, der von schwarzem Baumwollstoffe und mit silbernen, aus auseinander gereihten Ringen ge-



bildeten Wulsten durchslochten war. Um den Hals trug er einen schweren Silberreisen und an den Händen so viele Ringe, wie eine reichgewordene Schlächterfrau. Ich bat ihn, mir einen derselben, der mir wegen seiner geschmackvollen Form besonders gefiel und zierlich aus Silberdraht gearbeitet war, zu verkausen, worauf er sofort ein kleines Holzeuteral aus der Lasche holte und demselben eine sogenannte "römische" Wage entnahm, um das Gewicht des Ringes sestzustellen. Das gleiche Gewicht erbat er sich dann in Silbermünzen und obendrein für die Arbeit eine Schachtel Streichhölzer.

Nachbem bieses Geschäft zu beiberseitiger Befriedigung erledigt war, löste er den Ballen von seiner Schulter und brachte ein großes Stück rotgefärbter Seide zum Vorschein, welches in seinem Dorse gewebt und von ganz vorzüglicher Qualität war. Er bot es mir zu billigem Preise an. Doch was sollte ich mit Seidenstoffen anfangen und wie außerdem einen solchen Sinkauf mit meinem täglich von neuem laut hervorgehobenen Geldmangel in Sinklang bringen?



Hölzernes Sutteral jur römischen Wage. 20,5 cm lang. (Schanftaaten.)

Mit allerhand kleinen Geschenken beladen, verließ uns unser Gast gegen neun Uhr abends, um ins Dorf zu gehen und dort zu nächtigen. Ich trug ihm auf, den Bewohnern mitzuteilen, daß niemand sich über Nacht unserem Lager nähern möge, da wir unmöglich Freund und Feind untersicheiden könnten und auf jede verdächtige Erscheinung schießen würden.

Wäre Lali nüchtern gewesen, ich würde ohne einen Augenblick zu verlieren, Befehl zum Packen erteilt haben und noch in selbiger Stunde aufgebrochen sein, um, die mondhelle Nacht benutend, weiter gen Chieng Hung zu ziehen und möglichst schnell aus der Nähe der unheimlichen Besvölkerung von Tong Tam fortzukommen, so aber waren wir genötigt, ihn vorerst seinen Rausch ausschlasen zu lassen. Um drei Uhr machte ich jedoch alles mobil, geräuschlos wurden die Lasten gepackt und die Maultiere beladen, dann zogen wir, Verbrechern gleich, ohne Laut von dannen, hinaus in die Nacht.

Durch nieberen Busch ging es auf gutem Pfabe sanft bergan, bis wir nach etwa zwei Stunden auf eine Anhöhe gelangt waren, von der aus sich meinen Augen ein Bild bot, welches ich nie vergessen werde; denn vor uns in enger Thalmulde lag ein dichter Wald von über und über mit weißen Blüten bedeckten Bäumen, die im Zwielichte des Bollmondes und der nahenden Morgendämmerung der Landschaft ein durch und durch winterliches Gepräge verliehen, so daß man glauben konnte, sich in einer klaren Frostnacht nach vorangegangenem Schneefall irgendwo im Schwarzwalde zu befinden. Selbst Fritz, der sonst nur Steinhäuser und Dampsschiffe als bewundernswerte Schöpfungen anerkannte, konnte sich dem Eindrucke, den diese merkwürdige Landschaft dot, nicht entziehen, und meinte, um das zu sehen, würde sogar mancher Burmese eine Rupie opfern.

Wir rasteten an einem Bache in romantischer Waldsschlucht und zogen dann bis zum Nachmittage weiter, um mitten auf einem Reisstoppelselbe einen friedlichen Abend und insofern eine ungestörte Nacht zu verbringen, als wir durch umwohnende Wenschen nicht beunruhigt wurden. Im übrigen sorzte ein scheinbar an Magenbeschwerden leidender Tiger und mehrere in den nahen Wäldern trompetende Glesfanten dasür, daß wir uns nicht einer gar zu sorglosen

Ruhe hingaben. Wir mußten uns nach den Berechnungen von Maizalee und Lali etwa eine halbe Tagereise von Chieng Hung besinden, und da wir ersahren hatten, daß daselbst am solgenden Tage Markt abgehalten werde, dieser in der Regel gegen 10 Uhr bereits beendet sei, so entschlossen wir und, wiederum die Mondnacht zu benutzen und gegen 4 Uhr auszubrechen, um möglichst frühzeitig in Chieng Hung einzutressen, um möglichst frühzeitig in Chieng Hung einzutressen und dadurch in der Lage zu sein, unsere stark ersichöpften Proviantvorräte sogleich zu ergänzen. Wir standen auch zur sestgesetzen Stunde marschbereit, als kurz vor dem Beladen eines der Maultiere sich loseiß, davonlief und erst nach zweistündiger Sagd wieder eingebracht wurde, so daß der Tag dämmerte, bevor wir endlich des Weges ziehen konnten.

Je weiter wir uns Chieng Sung näherten, um fo häufiger fahen wir kleinere Ansiedelungen und Dörfer, um so schwieriger wurde es dagegen auch uns unter den vielen über die Felder führenden Pfaden den richtigen herauszufinden, so daß wir froh waren, als wir eine, das aleiche Biel wie wir verfolgende Ochsenkaramane einholten, ber wir uns anschließen konnten, bis ber Weg nicht mehr zu verfehlen mar. Unmittelbar vor ber Stadt zeigte die Landichaft einen auffallend verwilberten Charafter, große Bäume waren verhältnismäßig selten, und anstatt wohlbebauter Balben, wie wir sie in ber Nähe anderer Ortschaften ge= troffen hatten, fah man hägliches Geftrupp, Sumpfe und Elefantengras. Schon gegen 9 Uhr ftanden wir auf dem vor der Stadt gelegenen Marktplat und waren veinlich berührt von dem Unterschiede zwischen dem hiesigen Markte und bemjenigen, ben wir zehn Tage zuvor in Chieng Tung besucht hatten. Räufer und Verkäufer mochten zusammen kaum die Jahl 150 ergeben; am schmerzlichsten aber war für uns das gänzliche Fehlen von Gestügel, Siern, gutem Gemüse und Obst. Die Leute schienen nach den seilgebotenen Waren überhaupt nur von Wassermoos, welches in Form runder Fladen von etwa 14 Joll Durchmesser in großen Mengen vorhanden war, Betelnüssen, Wassernüssen, Opium, Tadak und Zucerrohr zu leben. Zum Glück fand Friz bei dem einzigen Schweineschlächter des Ortes, einem Chinesen, noch einige Pfunde Fleisch, sonst gab es aber auch garnichts, was unsere Begehrlichseit zu weden geeignet gewesen wäre.

Von ausländischen Waren entbectte ich nichts als einige Stude englischer ober indischer Baumwollstoffe und Barne. beutiche Blechdosen mit Spiegeln auf ben Deckeln, billige beutsche Nickelwaren, Nähnadeln und Anilinfarben. und Streichhölzer bilben bier scheinbar feine Sanbelsartifel mehr. Bum Reinigen ihrer Gewänder — falls folche wirklich je gewaschen werben — verwenden die Leute eine aus Holzasche gewonnene Lauge. Fast bei jedem Gehöfte sieht man einen zwischen Bambuspfählen hangenben, mit Afche gefüllten trichterförmigen Korb und unter diefem einen Topf jum Auffangen ber nach voraufgegangener Begießung ber Afche burchsidernben Lauge. Bum Feuermachen bebient man sich teils des Feuersteines, Stahles und Junders, teils zweier Stude Bambusholzes, die jufanimengerieben werben, ober auch mohl eines von China eingeführten Brennglases. In den Säufern läßt man die Reuer aber überhaupt felten Tag und Nacht findet man folches auf ben als ausgehen. Berd bienenden etwa vier Boll hohen und brei Fuß im Beviert meffenben, mit Erbe gefüllten leicht transportablen Solzfästen, und im Notfalle geht man zum nächsten Nachbarn, um ein glimmendes Scheit zu holen.

Während in Chieng Tung die indische Rupie in erster Linie als Zahlungsmittel gilt und unbeanstandet angenommen wird, sieht man fie in Chieng Bung verhältnismäßig felten. Die Marktgeschäfte wickeln sich entweder durch direkten Warenaustausch ab, ober aber ber Käufer zahlt in Silber, nicht in Silbermungen, sondern in geschmolzenen Studen refp. Stäben, ja felbst Armbändern und andern Schmuckgegenftänden, von benen er bei kleinen Ginkaufen bie verlanate Gewichtsmenge abhactt. Auf bem Marttplate fieht man zu biefem Zwede überall in Holgrahmen eingeschloffene, längliche, flache Steine mit daneben liegendem Sammer und Meißel herumstehen. Es stellte sich hier heraus, daß ich fehr weise baran gethan hatte, in ber Hauptsache kleine Silbermungen mitzunehmen, benn mährend von diesen in Indien acht auf die Rupie geben, rechnete man hier beren bereits sieben, zuweilen sogar schon sechs als einer Rupie gleichwertig, ba biefelben nicht eingeschmolzen, wohl aber als Schmuckgegen= stände, namentlich Knöpfe benutt werden und daher nicht lediglich nach ihrem Silbergewicht, sondern gewissermaßen als Runstprodukte geschätzt werben.

Rupien bagegen werden nach ihrem Gewichte und zwar meist als reines Silber angenommen. Nur mit älteren Rupien, die noch das Bildnis der Königin von England als solche und nicht, wie die neueren, ihr Bild als Kaiserin von Indien zeigen, stößt man auf Annahme-Schwierigkeiten. Auffallend ist, daß man siamesische Silbermünzen so gut wie nirgends weder in den Laos- noch in den Schanstaaten trifft; auch Gold habe ich im Lause der ganzen Reise weder zu Gesicht bekommen, noch verwerten können.

Sowohl in Chieng Tung wie in Chieng Hung findet man neben ben Verkaufsbuben Silberschmelzer, die gegen

eine geringe Bezahlung Sändlern, welche ihre aus kleinen

Abschnitten bestehende Tageseinnahme vereint zu sehen munichen, solche in einem Thontiegel über Holzkohlenfeuer zusammenschmelzen. im Staate Chieng Hung wie auch in bem benachbarten Tonking führt eine römische Taschenwage bei fich, die bei jedem Bofchafte, in dem Silber gegeben beziehungsmeife empfangen mirb, in Thätigfeit tritt.

Die größten Silbermengen sah ich an ben beiben Markttagen, welche ich in Chieng Sung erlebte, in die Kaffen der Opiumhändler fließen, die ihre Ware in Geftalt von in Blätter gehüllten Rugeln von etwa vier Zoll Durchmeffer, und zwar jum Preife von 5 Rup. für ein Pfund feil hielten. Das Opium hier in den Schanstaaten ift eine schwarze machsweiche Masse, mogegen ich es in China, wenn fertig jum Gebrauch, meist bickfluffig wie Solzteer gefunden habe. Übrigens ift bas Opiumrauchen gar keine so einfache Sache, wie man benken follte. Ich habe in Europa viel die Ansicht vertreten gefunden, daß der Opiumraucher sich eines "Tschibuks" bedient, diesen mit Tabak füllt und auf ben glimmenben Tabat ein Opiumfügelchen legt, um die bann sich entwickelnden Opiumbämpfe mit bem Tabafrauch zusammen ein-Das ist nicht ber Fall, vielmehr hat zusaugen. das Opiumrauchen mit bem Tabakrauchen nichts <sup>Opiampfeife.</sup> zu thun; man raucht entweder Opium oder Tabak,

und kann ebenso wenig letteren aus einer Opium=, wie

ersteres aus einer Tabakpfeife rauchen.

Die Opiumpfeife, sei sie nun aus Bambus, Sbenholz, Elfenbein ober irgend einem andern Material, gleicht in Form und Größe ungefähr einer preußischen Querpfeife. Drei bis vier Zoll vom unteren Ende in das Pfeifenrohr eingelassen befindet sich der senkrecht zu demselben stehende



Opinmrancher.

Pfeisenkopf aus nicht oder minder seinem Thon, der sich seiner Form nach am besten vergleichen ließe mit einer kleinen  $1^{1/2}-2$  Joll im Durchmesser ausweisenden Gießkannenbrause. In der Mitte dieses Thonkopses gewahrt man ein Loch, nicht weiter, als um einer seinen Nadel den Eingang zu gestatten. Der Opiumraucher formt sich nun an dem Ende einer solchen Nadel ein winzig kleines Opiumkügelchen, ers

hist dasselbe langsam unter verschiedenen Vorsichtsmaßregeln über einem zu den notwendigen Requisiten des Rauchers gehörenden Lämpchen in Form und Größe der in Europa als Taselschmuck verwendeten Illuminationslämpchen, und legt die erhiste, dicksüssige Masse auf die Öffnung seines Pfeisenkopses, um denselben nunmehr dicht über die Flamme des Lämpchens zu halten, die sich ein blaugrauer Rauch entwickelt, der vom Raucher nicht eingeatmet, sondern verschluckt wird. Da sich die enge Öffnung des Pseisenkopses sast dei jedem Juge zu verstopsen pslegt, so hat man mit einer heißen Nadel unausgesetzt einen neuen Luftkanal zu schaffen. Nach wenigen Jügen ist das Kügelchen in Rauch aufgegangen, und die Arbeit beginnt von neuem.

Sieraus erhellt, daß das Opiumrauchen nicht nur Auf=
merksamkeit, sondern auch eine gewisse Geschicklichkeit und Übung, vor allen Dingen aber Pfeise, Lampe, Nadel, Opium und Zeit erfordert. Viele Raucher ziehen es daher vor, nicht bei sich zu Sause, sondern in einer Opiumbude zu rauchen, wo sie alles Notwendige und nebenbei Bedienung vorsinden, die ihnen die Mühe des Kügelchensormens, Pfei= fenreinigens u. s. w. abnimmt.

Über den schädlichen Sinfluß des Opiumrauchens auf den menschlichen Organismus ist unendlich viel und sehr viel Unrichtiges geschrieben worden. Ich habe Leute kennen gelernt, die zwanzig und dreißig Jahre hindurch täglich ihre 10—20 Kügelchen geraucht haben und dabei völlig gesund geblieben sind, habe Karawanensührer getrossen, die mittags und abends regelmäßig rauchten und tropdem täglich ihre zwanzig Meilen marschierten. Das Opiumrauchen ist thatsfächlich nicht viel gesundheitsschädlicher, als das Trinken als boholischer Flüssigkeiten oder das Nauchen starken Tabaks, da

es nie in einer ähnlich gefährlichen Weise übertrieben werben kann, wie 3. B. das Morphiumsprigen, schon aus dem einfachen Grunde, weil ber eifrigste Raucher nicht im ftande ist, an einem ganzen Tage so viel Gift aufzunehmen, wie ber gewohnheitsmäßige hartgesottene Morphinist sich mit einer einzigen Ginspritung zuzuführen pflegt. Gine aans hervorragende Gefahr aber liegt barin, daß ber Raucher einen großen Teil beffer zu verwendender Zeit mit feiner Raucherei verzettelt, infolge bessen oft sein Geschäft vernachlässigt, verarmt, herunterkommt und schlieklich, da er nicht im ftande ift, ben Opiumteufel zu bekämpfen, zum Berbrecher wird, um fich das begehrte Gift verschaffen zu können. Riemand wird die demoralifierenden Folgen des Opiumrauchens in Abrede stellen konnen; benn fie machen sich bem Reisen= ben im Orient auf Schritt und Tritt bemerkbar, auch läßt sich nicht bestreiten, daß das Rauchen oft genug insofern mittelbar ben forverlichen Ruin eines Menschen herbeiführt. als den ärmeren Klaffen angehörende Raucher lieber auf Nahrung, benn auf ihre Pfeife verzichten und bann ebenso herunterkommen, wie ein passionierter Tabakraucher es unter aleichen Umftänden auch thun würde.

Leiber gehörte zu bieser heruntergekommenen Kategorie von Rauchern unser Lali, ber in der Regel nur das an Nahrung zu sich nahm, was ihm sein Kollege Maizalee übrig ließ, da er selbst alles Geld, welches er erhielt, für Opium verausgabte.

Nachdem wir den Marktplat hinter uns gelassen hatten, zogen wir wieder etwa eine halbe Meile durch Busch- und Grasland und erklommen schließlich eine Anhöhe, auf der wir schon von weitem einen nach allen vier Seiten offenen Schuppen hatten liegen sehen, der uns als Justizpalast und

gleichzeitig Absteigequartier für "distinguished foreigners" bezeichnet wurde.

Wir machten es uns in der Gerichtshalle, in der an einem Pfeiler verschiedene auf Bretter geheftete Bekanntmachungen in Schanschrift sowohl wie in chinesischen Schriftzeichen hingen, unausgefordert sofort bequem, säuberten die nächste Umgebung von hohem Gras und Buschwerk, um eine bessere Übersicht zu gewinnen und diebeslustigem Gesindel das Handwerk zu erschweren und wendeten dann der hochmichtigen Verpstegungsfrage unsere volle Aufmerksamkeit zu. Sinige zu unserer Beaugenscheinigung herbeigekommene Leute, die mit Howins Histe als Hühnerdsitzer ermittelt worden waren, wurden gebeten, Sier und Federvieh herbeizuholen, andere mit Simern zum Flusse hinuntergesandt, uns mit Wasser zu versorgen, und der Rest, mit Graswischen bewassenet, zur Reinigung unseres geräumigen Quartiers herangezogen.

Kaum hatte ich mich auf meinen Felbstühlen ausgestreckt, um einige Notizen in mein Tagebuch einzutragen, als ein junger Schan, auf allen Vieren die ganze Länge der Halle durchmessend, zu mir herangekrochen kam, um mich in demütigster Weise im Auftrage des Regenten, Selona Dua, nach meinem Begehr zu fragen. Ich ließ ihm sagen, ich lasse seinem Hern meinen huldvollen Gruß entbieten und bäte, ihm kundzuthun, daß ich als friedlicher Reisender, als Freund des Landes komme und mir erlauben würde, dem Regenten in etwa einer Stunde meine Auswartung zu machen, worauf der Bote sich in derselben Weise, wie er geskommen war, zurückzog.

Sobald ich mich mit einem Schweinskotelett und einigen Giern gestärkt hatte, machte ich mich, von Frit und

bem Hof-Ballettänzer begleitet, auf ben Weg zum Hause bes Regenten, welches wir nach wenigen Minuten hinter einem Bergvorsprunge ohne Mühe fanden, benn im Hose besselben hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge versammelt, um ben "Kolar" zu sehen und zu erfahren, welche Beranslassung benselben ins Land geführt haben könne.

Mit Hilfe einer Leiter gelangte ich auf eine Veranda und von dieser durch einen schmalen Gang, zu bessen beiden Seiten in schmutzigen niederen Verschlägen opiumrauchende Diener auf Matten ausgestreckt lagen, in einen rauchgefüllten sinsteren Raum, in dem ich nur mit Mühe am äus bersten Ende eine größere Gruppe hockender Männer erstennen konnte. Bei meiner Annäherung erhob sich ein kleines ältliches, schäbig gekleidetes Männchen, welches meine Frage: "Selona Qua?" mit unartikuliertem Grunzen besantwortete und nicht recht wußte, was er mit meiner ihm entgegengestreckten Rechten anfangen sollte, dis ich die seine ergriff und unter allseitigem Gelächter kräftig schüttelte.

Ich wurde nunmehr durch eine Handbewegung eingeladen, neben ihm auf einer Matte Platz zu nehmen, ein schmieriges vierkantiges Kopskissen wurde hinter meinen Rücken geschoben und ich durch Hoo-win, der sich als Dolmetscher vorgestellt hatte, gefragt, ob ich Opium rauche oder Betel kaue. Nachdem beide Fragen verneint worden waren und ich mir meine kurze Holzpfeise angesteckt hatte, ließ ich berichten, woher ich komme, wohin ich zu gehen beabsichtige und welches der Zweck meiner Reise nach Talisu sei. Gleichzeitig überreichte ich meinen Empfehlungsbrief vom englischen Konsul in Chiengmai und sprach die Hoffnung aus, alle mögliche Förderung von Seiten des Regenten eines Staates zu sinden, der, soviel mir bekannt sei, in bester Freundschaft mit ber englischen Regierung in Manbalan lebe.

Einer ber anwesenden Würdenträger mußte nun auf einen Wink des Regenten sein Opiumrauchen unterbrechen, um den Wortlaut des Briefes zu verlesen, worauf sich eine allgemeine lebhafte Debatte entspann, nach deren Beendigung Selona Qua mir sagen ließ, über meine Weiterreise könne er vorläusig keine Entscheidung treffen, da mit jedem Tage die Ankunft des chinesischen Gouverneurs aus Ssumao (Junnan) erwartet würde, und er mit diesem über meine Angelegenheit zuvörderst beraten müsse.

Als ich ihn bat, seinen Unterthanen bekannt zu geben, daß ich Lebensmittel zu kaufen munsche und ihn gleichzeitig ersuchte, für die Nacht einige Bachter in die Nähe meines Lagers ftellen zu laffen, ließ er mir fagen, ich könne Wächter bekommen, wenn ich sie bezahlen wolle. Diefes Anerbieten lehnte ich jedoch mit ber Begründung ab, baß ich die Wächter mehr zum Schute seiner Leute, als meiner felbst beanspruche, ba ich in ber Nacht keinen Spag verstände und bie Gewohnheit hatte, auf alle in der Nähe meines Lagers herumschleichende Gestalten zu schießen. Er bezeichnete Diefe Daßregel als eine fehr weise, ba nur bose Menschen nachts herumzuschleichen offeaten und versprach, jedermann zu marnen, mir nach Dunkelwerben einen Besuch abzustatten. Meine Frage, wie Diebe im Lande bestraft murben, beantwortete er dahin, daß man ihnen den Kopf abschlüge — aber nur, wenn man ihrer habhaft werde, was hochst selten vorkomme.

Der alte Herr gefiel mir, und da er großes Wohlsgefallen an meinem weiß und rot gestreiften Flanellhembe zu finden schien, auch, was mir bisher in den Schanstaaten noch nie vorgekommen war, nicht um Geschenke gebeten

hatte, ließ ich ihm sagen, ich würde ihm, um ihm zu zeigen, daß ich sein Freund sei, den Gegenstand seiner Bewunderung später zuschicken, worüber er ganz außer sich vor Freude geriet und mir seinerseits das königliche Geschenk von zwei Enteneiern und einer Burri überreichte.

Nachbem auf diese Weise unsere Freundschaft besiegelt worden war, bat ich ihn, mir mitzuteilen, was sich eigentlich im Lande zugetragen habe, und ersuhr, daß der Ksabwa, namens Samon Kanli, nachdem er sich bei seinen Unterthanen hochgradig mißliedig gemacht habe, im November vorigen Jahres von den Bewohnern der umliegenden Berge, den Kohs, welche die Stadt angegriffen und den Palast niedergebrannt hätten, vertrieden worden und nach Ssumao gestohen sei, um die Hilfe des dortigen chinesischen Gouverneurs anzurufen. Dieser sei zur Zeit mit Truppen unterwegs nach Chieng Hung, in welcher Absicht wisse man nicht, doch hoffe man, daß er im Interesse des Landes nicht versuchen werde, den vertriebenen Fürsten wieder in seine Nechte einzusehen.

Ich richtete schließlich bann an ihn die Frage, ob er gegebenenfalles Aussicht habe, auf den Thron zu kommen, und erfuhr, dies sei ausgeschlossen, da er nicht von fürstelichem Geblüt, auch zur Zeit nicht eigentlich Regent sei, sondern nur der Vorsitzende eines zur Widerherstellung der Ruhe zusammengetretenen Regentschaftsrates.

Berschiedene Pausen in unserer Unterredung hatte das scheinbar sehr gutmütige kleine Männchen mit einer ergiebigen Jagd auf die in Scharen herumspringenden Flöhe sowie mit Betelkauen und Spucken ausgefüllt.

Mir war in bem mit Küchen= und Opiumrauch fast zum Ersticken angefüllten Raum zwischen all ben schmutz-

starrenden Regentschaftsratsmitgliedern mittlerweile ganz übel zu Mute geworden, so daß ich mich nunmehr schleunigst empfahl, um ohne Zeitverlust zum Flusse hinunterzugehen, ein Bad zu nehmen und nach Beendigung desselben in die inzwischen von Fritz herbeigebrachten frischen Kleider zu schlüpsen, das abgelegte Semd Herrn Selona Qua zuzuschicken und die übrigen Kleidungsstücke einer gründlichen Reinigung unterziehen zu lassen.

Während des Bades erfreute ich mich der angenehmen Gefellschaft zweier niedlicher junger Damen, die um mich herum nach Wassermoos sischten und allerlei Allotria trieben. Das Wassermoos wird nachher in Fladen geformt und auf den Dächern der Säuser in der Sonne getrocknet, um später zum Curry gegessen zu werden.

Gegen Abend machte ich einen Rundgang durch die Hauptstadt, die sich als ein elendes, aber höchst malerisch auf steiler Anhöhe hart am Flusse gelegenes Rest von höchstens 500 Sinwohnern herausstellte. Rur die Überreste einer alten Mauer oberhalb des jetzigen Shieng Hung und alte Tempelfundamente erinnern an die einstmalige Größe dieser nach aufgefundenen Chroniken auf eine Geschichte von mehr denn zwei Jahrtausenden zurücklickenden Stadt. In einem verlassenen Tempel fand ich hunderte alter Schanbibeln, von denen ich mir wegen Mangels an Raum in meinem Kosser auch nur zwei Tremplare aneignete.

Kaum in mein Quartier zurückgekehrt, empfing ich ben Gegenbesuch Selona Quas, ber mit großem Gesolge kam, sich für bas prächtige Hemd zu bedanken und mich zu bitten, ihm zu gestatten, meinem Diner, für welches ber Tisch bereits gebeckt war, als Zuschauer beiwohnen zu dürsen, da er noch nie einen Europäer habe effen sehen. Ich gab nun eine

äußerst beifällig aufgenommene Egvorstellung, bei ber namentlich das Zerlegen eines Huhnes mit Hilfe von Messer und Gabel ungeteilte Bewunderung erregte, und beschenkte nach Aushebung der Tafel meine Gäste mit Angelhaten, Schreiballons und Ringen, Selona Qua sogar mit einem Hirschfänger deutschen Fahrikates, über den er überglücklich war.

Ich fragte ihn, wie es käme, daß man der Regierung in Mandalay keine Nachricht von den Borgängen und Unruhen im Lande habe zukommen lassen, ob etwa Chieng Hung den Engländern nicht tributpflichtig sei?

Tributpstichtig, meinte er, sei man schon, habe aber in ben letten Jahren von dieser Pflicht keinen Gebrauch gemacht, überhaupt wolle man mit den Suropäern nichts zu thun haben, da sie schlechte Menschen seien, die, wenn sie ins Land kämen, den Leuten alles wegnähmen, was ihnen just begehrlich erscheine, ohne je dafür eine Sutschädigung zu geben.

Ob er selbst Erfahrungen solcher Art gemacht habe?

Das nicht, aber er habe über bie Europäer von anderen Leuten nur Schlechtes gehört.

Ob er bemnach auch mich für einen schlechten Menschen halte?

Rein, er wiffe, baß ich ein guter Mensch sei.

Meine Frage, wie er zu dieser Annahme komme, beantswortete er dahin, ich musse ein guter Mensch sein, da ich mit nur drei Maultieren und ohne Soldaten die weite Reise bis Chieng Hung gemacht habe; denn andernsalls wurde man mich längst totgeschlagen haben. Den früher nach Mandalay errichteten Tribut gab er folgendermaßen an: Alle zwei Jahre zwölf goldene Schalen, zwölf silberne desgleichen, vier Ponys

und eine große Wachsterze. An China seien jährlich etwa 600 Rupien zu zahlen.

Beim Abschiebe versprach mir ber Regent, mich am folgenden Tage wieder zu besuchen und mir Mitteilung zugehen zu lassen, sobald Bestimmtes über die Ankunft des dinesischen Gouverneurs bekannt werde.

Die Nacht verlief ohne jebe Störung, und schon am frühen Morgen erhielt ich Besuch von verschiebenen Weibern, bie mir Feld= und Gartenfrüchte zum Rauf anboten. Ginige brachten kleine Rörbchen mit gekochten grünen Bohnen und schienen überrascht, als ich ihnen sagen ließ, sie möchten folche in ungekochtem Zustande liefern, andere kamen mit Schnittlauch, 3wiebeln und Gierfrüchten, braunem Bucker in Form kleiner Ziegelsteine gepreßt, ober auch in Bananenblätter eingewickeltem Tabat, ben ich probierte, gut fand und, ba mein amerikanischer Tabak auf bie Neige ging, zum Breise von etwa 20 Pfg. für bas Pfund einkaufte, mährend ich verschiedene Gemuse gegen Nähnadeln erstand. Bühner murben sechs bis sieben Kleine Silbermungen = 1 Dt. 20 Pfg. bis 1 M. 40 Pfg. geforbert. Enteneier tofteten 10 Pfg. bas Stud, Enten felbst aber maren meber für Beld noch gute Worte zu haben. Die Leute behaupteten, baß viel Silber in ben Bergen bes Landes verborgen fei, daß man jedoch nicht nach bemselben grabe, aus Furcht, sich mit ben "Nats" zu überwerfen. Der mir zum Rauf angebotene, in der Umgegend von Chieng Sung gebaute Thee war grobblätterig und schlecht von Geschmad, was mich nicht weiter wunder nimmt, nachbem ich fpater gefehen habe, daß man die Blätter nahezu auswachsen läßt und sie, nachbem sie gepflückt sind, auf flachen Tellern aus Bambusgeflecht einfach in ber Sonne trodnet.

Alle Besucher, die ich empfing, Männer, Weiber und Kinder benahmen sich, sobald sie gesehen hatten, daß ich sie freundlich behandelte, ungemein zutraulich und sehr viel bescheidener als die Bewohner von Chieng Tung und versichiebenen anderen von uns berührten Ortschaften. Lästig, wenn auch durchaus verständlich, war mir nur ihre nicht leicht zu befriedigende Neugierde. Hatte ich einem Menschen irgend einen Gegenstand gezeigt und ihm bessen Auhanwensdung ad oeulos dargethan, so erzählte er jedermann im Orte, welch ein Wunderding er gesehen habe, und jedermann kam dann, mich zu bitten, auch ihm die gleiche Gunst zu erweisen.

Nun ist es ja ganz belustigend, ein ober zweimal einen populär-wissenschaftlichen Bortrag über den Zweck und die Anwendung von Haar-, Nagel- und Zahnbürste, Schwamm, Nagelseile und Rasierpinsel zu halten, aber solch eine rhetorische Leistung in infinitum zu wiederholen, wie Mr. Stanley seinen Bortrag über die Emin-Pascha-Expedition, ist, weiß Gott, kein Bergnügen. Und dennoch that ich es, weil ich es nicht fertig brachte, die Leute abzuweisen.

Auch ein großes Öldruckbild, welches ich bei Moung Shway Hay in Mainlungyi als Weihnachtsbeilage einer englischen illustrierten Zeitung gefunden hatte und welches drei bildhübsche, mit einem im Kahne stehenden Fischer schäfernde Italienerinnen darstellte, mußte immer und immer wieder hervorgeholt werden. Da die Leute von Perspektive in der Malerei keine Ahnung haben, so konnten sie sich absolut nicht vorstellen, daß der Arm einer der drei Schönen, mit dem sie dem Fischer ein Glas Wein reicht, nicht thatsächlich aus dem Bilde herausragte und keiner unterließes, sich mit seinem Kinger davon zu überzeugen, ob das

Bild wirklich vollkommen flach und ber Arm nur gemalt fei. Sie alle — namentlich die Männer — fanden großes Wohlgefallen an den Gesichtern der drei Suropäerinnen und erklärten sie für anziehender, als die Weiber ihres Landes.

Im Laufe bes Bormittages schickte Selona Qua und ließ um eine Medizin gegen rheumatische Schmerzen in ber Schulter bitten.

Dem Manne tann geholfen werben! bachte ich, präparierte eine köstliche Salbe aus zerquetschten Bananen und Senfmehl und schickte Fris damit fort, ben Patienten einzureiben.

Der Erfolg war ein großartiger: benn unfer Rheumatiker erschien am Abend und gab an, sich wesentlich beffer ju fühlen, ob aus Söflichkeit, Ginbildung oder ob die Schmerzen wirklich nachgelassen hatten. lasse ich babin ge= Thatsache ist, daß er gleichzeitig einen ganzen Troß von Krüppeln, Blinden und Lahmen mitbrachte, benen ich mit meiner Runft zu Silfe kommen follte. Bas thun? In irgend einer Weife helfen konnte ich den armen Kerlen natürlich nicht, aber warum ihnen nicht wenigstens meinen guten Willen zeigen? Ich fab mir also ben Blinden an, erklärte sein Leiden für ein veraltetes, mit wenig Aussicht auf Seilung, bestrich aber seine Liber mit Kakaobrei und emvfahl ihm Geduld; bem Lahmen gab ich von berfelben Salbe, die Selona Qua so vorzüglich geholfen hatte, und einen Bruftfranken ließ ich einen Löffel voll Baseline schlucken, indessen der Rest sich mit dem Riechen an einer Flasche mit Salmiakaeist beansigen mußte.

Meine zwischen zwei Pfeilern bes Schuppens ausgespannte Hängematte bilbete beständig den Gegenstand allsseitiger Bewunderung, und wenn ich in derselben lag, so brängten sich vornehm und gering, Laie und Mönch um

bas kindliche Vergnügen, mich in bem Nete hin und her schwingen zu burfen. Die Klosterschüler, hier nicht Moung Vin sonbern Phas genannt, schienen zur Feier meiner Anwesen= heit von allen Studien und Betübungen entbunden zu sein;



Monng Din (Alofterfchaler). Chieng Bung.

benn sie verließen mich nur mittags auf eine halbe Stunde, um ihre Mahlzeit einzunehmen. Sie tragen nicht, wie ihre Rollegen in Burma, Laos und Chieng Tung gelbe Togen und kahlrasierte Köpfe gleich ben Pungis, sondern weiße weite Hosen, von buntgesticktem, oft mit silbernem Schloß versehenem Gürtel zusammengehalten, über die Schultern einen gelben Shawl geworfen, das Haar gleich den übrigen Schans über dem Ohre in einen Knoten geschlagen und mit weißem Turban umwunden, auch führen sie, was ich sonst dei Moung Vins nie wieder gesehen habe, Wassen mit sich. Sie bekundeten ein hervorragendes Interesse für meine Bücher, rissen sich sämtlich um die Seiten einer von mir beendeten und daher fortgeworfenen englischen Novelle und schienen die mit europäischen Lettern bedruckten Blätter sür eine Art von Talisman zu halten; denn sie rollten sie auch sonst mit frommen Sprüchen beschriebene Papier= und Blattrollen zu tragen pstegen.

Papier, als solches, war hier sonst keine Seltenheit, benn Chieng Hung erfreut sich unter ben übrigen Schansstaaten eines großen Ruses wegen seiner Papierindustrie, bie zweisellos von China aus eingeführt worden ist. Das aus berselben hervorgehende Produkt gleicht dem bekannten saseingen, weichen chinesischen Papier. Es wird aus der Rinde eines von den Burmesen "talaje", von den Schans "phalä" genannten Baumes bereitet. Den ganzen Tag über kamen Kinder mit kleinen Fehen dieses Papiers, um mich zu bitten, ihnen mit Rot= oder Blaustift einen Tiger, eine Ente oder einen Drachen darauf zu malen.

Tags barauf in der Frühe verbreitete sich das Gersicht, der Gouverneur von Sumao sei in dem etwa 4 Meilen stromauf am jenseitigen User des Mekong gelegenen Orte Talo angelangt, und bald sah ich alle männlichen Bewohner Chieng Hungs unterhalb meines Lagers durch den Nam Ha, einen kleinen Nebensluß des Mekong, waten und



Papierfabrik in Chieng Hung.

in bem trodenen fanbigen Bette bes letteren weiter gen Talo ziehen, um bort ben Souverneur zu begrüßen. ritten war nur Selona Qua, alle anderen marschierten zu Ruß. Nach mehreren Stunden kamen sie ben gleichen Weg zurud, und furz nachher erschien mein alter Freund, ber Regent, bei mir, um mir fein Berg auszuschütten. Gouverneur war noch nicht angelangt, wohl aber ein Teil feiner Truppen sowie einige Rate und Sefretare, mit benen Selona Qua eine längere Unterredung gehabt hatte, die ihn wenig zu befriedigen und mit schwerer Sorge zu erfüllen ichien. Soviel ich verstehen konnte, sollte ber Bouverneur bie Absicht geäußert haben, ben vertriebenen Fürsten wieder einzuseten, benn ber bekummerte alte Berr ließ mir mitteilen, baß er und alle seine Getreuen gewillt seien, Chieng Sung ju verlaffen und mir in ein anderes Land ju folgen, wenn es nicht gelänge, mit bem Gouverneur ein befriedigendes Abfommen zu treffen.

Ich suchte ihm natürlich nach Möglichkeit von solch versweiselten Schritten abzuraten, erklärte, mich keineswegs zum Führer einer Gesellschaftsreise ober Völkerwanderung zu eignen und entschlossen zu sein, mich jeglicher Einmischung in die Angelegenheiten von Staat und Volk zu enthalten, da mich kein anderer Wunsch beseele, als möglichst schnell zu meinem erkrankten Bruder nach Talifu zu gelangen.

Begreislicherweise brängte es mich, ohne weiteren Aufenthalt meine Reise fortzusehen, und als am nächsten Mozgen die Nachricht kam, der Gouverneur sei nunmehr in Talo eingetroffen, machte ich mich mit meinen Lasten ohne Berzug auf den Marsch, um ihn aufzusuchen und gegebenensfalles noch selbigen Tages weiterziehen zu können.

Wir schlugen benjelben Weg ein, ben wir gestern

Selona Qua hatten mählen sehen und erreichten nach andert= halbstündigem Mariche ein kleines Dorf, Chin Sla, dem gegenüber am andern Ufer die Ortschaft Talo gelegen ift. Beibe Orte baben insofern eine Bedeutung, als fie an ber großen, hier ben Metong freuzenden Rarawanenstraße zwischen Chieng Tung und Talifu gelegen find. (Chieng Sung felbst lieat etwas abseits vom Wege.) Kährboote vermitteln ben Bertehr amischen beiden Ufern und bienen aum Überseten von Menschen und Lasten, wohingegen bie Lasttiere meist ben Strom zu burdidwimmen pflegen. Da eine große nach Munnan mit Baumwolle heimkebrende Karamane foeben mit überfeben begonnen hatte, glaubten wir noch einige Stunden warten zu muffen, bis die Reihe an uns kame und schirrten infolgebeffen die Maultiere ab, um fie grafen zu laffen. Der Führer ber Karawane erklärte indeffen, uns ben Borrang laffen zu wollen, und ba uns ein auffallend großes Fährboot zur Verfügung ftanb, schifften wir uns alle mitfamt unfern Bierfüßlern ein und ruberten hinüber.

Hier herrschte lautes und lebhaftes Treiben, Truppen lagerten am User, Ordonnanzen kamen und gingen, Signale wurden geblasen, Last: und Reittiere aufgeschirrt, Sänsten und Fahnen hin und her getragen und scheinbar sehr viel mehr Lärm gemacht, als nötig war. Selbstverständlich wurden wir beim Landen sogleich von einer neugierigen Menge umringt, und zum erstenmale wurde ich an mir selbst gewahr, wie wenig Sympathie die Söhne des Reiches der Mitte dem Europäer entgegendringen. Ich wurde laut verhöhnt, wahrscheinlich auch beschimpst, und ich weiß nicht, welchen Ausgang diese ganze Scene genommen haben würde, wenn nicht plötzlich ein elegant gekleideter Chinese in hellblauseidenem Gewande und schwarzer Kappe, dem all:

seitig ehrerbietigst Platz gemacht wurde, erschienen wäre, um mich zu begrüßen und zwar in chinesischer Sprache, worauf ich mit "Guten Morgen" antwortete. Friz hatte inzwischen meine beiden Stühle von den Lasten losgelöst, und ich nahm nun mit dem himmelblauen Sohne des himmlischen Reiches auf denselben unter einem schattenspendenden Baume Platz. Ich ließ seine Excellenz — denn daß ich es mit dem Gouverneur zu thun hatte, stand für mich außer Zweisel — durch Spo-win fragen, ob er der Schansprache mächtig sei. Rein! aber er werde einen seiner Leute, der schan und chinesisch spreche, herbeirusen lassen.

Bur Ausfüllung der hierdurch entstehenden Paufe gab ich ihm meinen in chinesischer Sprache abgesaßten Empfehlungsbrief vom Konsul Stringer zu lesen, doch schien ihn der
Inhalt desselben weit weniger zu interessieren, als der Inhalt
meiner Taschen, und vor allem war es meine Uhr, die unter
den zu Tage gesörderten Gegenständen sein besonderes Wohlgesallen erregte. Run hatte ich in Chiengmai und auch
sonstwo in der Welt bereits erfahren, daß in China mit
Geschenken und Bestechungen alles, ohne dieselben aber überhaupt nichts zu erreichen ist, und faßte daher schnell den Entschluß, dem Manne, von dem meiner Ansicht nach jest
allein meine Weiterreise abhing, die bewunderte Uhr in
einem passenden Momente zu verehren.

Dieser passende Moment ließ nicht lange auf sich warten; benn als ber verlangte Dolmetscher nicht antrat, ersuchte mich Seine Excellenz, ihm in sein im Dorfe gelegenes Duartier zu folgen, und als er auf bem Wege dorthin wieder Uhr und Kette beliebäugelte, überreichte ich ihm, getreu meinem Grundsate "nur nicht kleinlich" beibes zur gefälligen Ansicht auf unbestimmte Zeit.

Ich wurde von meinem hohen Gönner — als folchen alaubte ich ihn wenigstens nunmehr ansehen zu burfen in einen Tempel geführt und mußte mich mit ihm auf einen erhöhten Sit nieberlassen. Etwa hundert Soldaten, die uns gefolgt waren, benahmen sich überaus lärmenb, schnitten mir Besichter und machten verschiedentlich bas Zeichen bes Kopfabschlagens, so daß ich mit Bilfe des endlich herbeigekom= menen Dolmetschers Seine Ercellenz bitten ließ, mich gegen berartige Unverschämtheiten in Schut zu nehmen und bie undisziplinierte Banbe zur Rube zu verweisen. Das geschab. und für mehrere Minuten konnte ich ungestört mit bem Gouverneur verhandeln. Schließlich stellte ich ben Antrag, man folle mich noch in felbiger Stunde nach Talifu weiter= Darauf wiederum lautes Bohngelächter ber ziehen laffen. Soldaten, malitiofes Lächeln meines Wirtes und die Gr= klärung, man bedaure, nicht in ber Lage zu sein, biesem meinem Bunfche zu willfahren, ba ich unter allen Umftanben vorerst - die Ankunft des Gouverneurs abwarten muffe. Es stellte sich nun heraus, daß ber Mann, bem ich meine Uhr und Rette geschenkt hatte, eine gang unwichtige Perfönlichkeit, ein Sekretar bes Bouverneurs ober etwas beraleichen war, und daß ber Gouverneur felbst erst in zwei bis drei Tagen eintreffen würde. Unter lautem Gejohle der Solbaten wurde ich barauf von bem Pfeudo : Bouverneur zum Fluffe begleitet und höflichst ersucht, mich wieder mit Sad und Pack auf die Kähre zu begeben, um mich ans andere Ufer überfeten zu laffen und bis auf weiteres nach Chieng Sung zurudzuverfügen.

Ich kann nicht gerade behaupten, daß ich in Chin Sla in besonders rosiger Laune wieder ans Ufer getreten wäre, aber als ich gewahrte, daß ein Teil der chinesischen Truppen sich anschiedte, ebenfalls über den Mekong zu setzen, vergaß ich über dem Reiz des sich mir bietenden malerischen Bilbes alle soeben erfahrene Unbill und setze mich unter einen Baum, um zu sehen, was sich weiter entwickeln würde.

Etwa zweihundert Soldaten mit mindestens zwanzig Rahnen von enormer Größe und in allen möglichen Farbenzusammenstellungen, wie blau und rot, gelb=blau=rot, rot= weiß-grun gestreift, oder schwarz mit rotem rundem Felde wurden unter bem Geläute von Songs und Posaunen= geblase in Fährbooten über ben Fluß geschafft. baten felbst, scheinbar irreguläre Truppen, trugen die ge= wöhnliche dinesische Kleidung, blaue weite baumwollene Hofen und Rittel, barüber ein äußerft fleibsames ärmel= loses Wams aus rotem Tuch mit schwarzem Besatz und mit aufgenähten schwarzen Schriftzeichen (Bezeichnung bes Regiments) in runder Umrahmung. Ihre Kopfbedeckung bestand in flachen Süten aus Bambusgeslecht mit gelbem Öltuch : Überzug. Unter ihren Gewehren sah ich Chaffepots, Bundnadel=, Maufer=, Winchefter=, Remington=, Snyder= und Reuersteinschlofigewehre. Wie ich erfuhr, zogen sie aus, um den sich in einem Rachbarstaate verborgen haltenden Fürsten aufzusuchen, doch kummerte ich mich nicht weiter um ihre Bewegungen und kehrte, sobald ich fie hatte abmarschieren seben, in mein am Morgen verlassenes Quartier zurück.

Hier mußte ich nun noch brei volle Tage auf die Ankunft bes Gouverneurs warten, brei volle Tage, die ich, wenn ich nicht im Fluß herumplätscherte oder spazieren ging, soweit meine vielen Besucher mir Ruhe ließen, mit Lesen ausfüllte und zwar mit dem Lesen der Bibel. Meine sämtlichen mitzgenommenen Novellen waren nämlich allmählich Blatt für Blatt

in die Ohren der Klosterschüler gewandert, die wenigen Reisewerke, die ich besaß, hatte ich zum, ich weiß nicht wievieltenmale, burchstudiert, den Faust kannte ich auswendig und Friederike Rempner, an deren köstlichen Gedichten ich mich sonst in schweren Zeiten aufzurichten pflegte, war, gleich toujours pordrix, auf die Dauer nicht genießbar. Da war im rechten Augenblicke Fritz erschienen, hatte mir seine Taschenbibel in die Hängematte gelegt und so war es gekommen, daß ich hier in dem entlegensten der Schanstaaten mich — und zwar zum erstenmale gründlich — in die heilige Schrift vertieste.

Meinen Duälgeistern wurde bedeutet, daß ich mich mit bem Studium der Zusammensetzung einer neuen Medizin beschäftigte, durch die ich Greise in Jünglinge, alte Hegen in Jungfrauen und Knaben in Männer zu verwandeln beabsichtige, so daß sie sich ehrfurchtsvoll zurückzogen und den großen Medizinmann nur dann behelligten, wenn er die Lekture unterbrach, um sich eine neue Pfeise zu stopfen. —

Endlich war ber gefürchtete Gouverneur, wie ich von Selona Qua vernommen, ber ihn gesehen und gesprochen hatte, thatsächlich angelangt. Ich machte mich also wieder auf die Reise und ritt, diesesmal nur von Friz, Hpo-win und einem von mir in Chieng Hung ermittelten, der chinesisischen Sprache mächtigen Schan begleitet, nach Chin Ha, um von hier mit einem Fährboot, genau wie vor einigen Tagen, nach Talo überzusezen.

Ich hatte jedoch die Rechnung ohne die Fährleute gemacht, und diese weigerten sich auf das entschiedenste, uns ihre Dienste zu leihen. Anfangs glaubte ich, wir hätten sie das letztemal nicht ihrer Erwartung entsprechend beslohnt, als sie indessen felbst mit einem halben Dutend

Silbermunzen sich nicht erweichen ließen, da wußte ich, was die Glocke geschlagen hatte und erfuhr benn auch, daß sie vom Gouverneur die Weisung erhalten hatten, weber mich noch meine Lasttiere über den Mekong zu befördern.

Nach langem Zureben gelang es mir, ben mich begleitenden Schan zu bewegen, allein hinüberzusahren, um
bem Gouverneur meine Ankunft zu melben. Sobald er
aber auf ber andern Seite bes Flusses angekommen war,
schien er den Mut zu verlieren und blieb unschlüssig am
Ufer stehen.

Da entwickelt sich plöglich brüben ein prächtiges mili= tärisches Schauspiel, wie es effektvoller selbst von den "Meiningern" nicht hätte insceniert werben können. gleichem Schritt und Tritt, mit durchgebrückten Knieen und Sanden an der Sofennaht, nein in buntem, malerischem Gewirr, kommt ein großer Saufe dinefischer Soldaten mit einigen dreißig riesenhaften Sahnen in allen Farben bes Regenbogens vom Dorfe jum Fluffe hinuntergefturzt. Ihre Offiziere find beritten auf pruntvoll aufgeschirrten Maultieren ober Ponns und tragen anstatt bes Säbels jeber einen Fächer in der Rechten, mit dem sie sich Rühlung zufächeln, benn es ist ein nabezu unausstehlich schwüler Bormittag. Da, ein Böllerschuß, Posaunengeblase und Gonggeläute. Ein Träger mit großem rotem Schirm an hober Stange erscheint, gefolgt von vier Blafern mit etwa fünf Fuß langen Deffingposaunen und mehreren Songidlagern, bann kommen gehn Träger mit kleinen roten Kähnchen und zwei weitere mit solchen aus weißem Stoffe, auf die schwarze dinefische Schriftzeichen aufgenäht find, barauf einige Reiter, endlich die Sänfte des Gouverneurs und zum Schluß wieder Soldaten in buntem Durcheinander.

In einzelnen Abteilungen erfolgte nun das Aberfeten bes aus etma 200 Personen bestehenden Buges, ein unbeschreiblich feffelnbes Bilb, zu bem bie walbigen Ufer bes majestätisch feine Kluten bahinwälzenden Mekona einen prächtigen Sinter-Ich hatte mich in der Nähe des Lande= arund bildeten. plates aufgestellt und erwartete, ber Gouverneur wurde fich burch die in diesen Gegenden so felten gesehene Erscheinung eines Europäers veranlagt fühlen, in irgend einer Weise Notis von mir zu nehmen. Seine Ercellens verließ jedoch felbst mahrend des Übersetens die Sanfte nicht und wurbigte mich auch nach erfolgter Landung keines Blickes. an mir vorüberziehenden Truppen benahmen fich heute etwas aesitteter, und man schnitt mir weder Gesichter, noch beschimpfte man mich in irgend einer Weise. Nachbem sich ber Schwarm verlaufen hatte, ritt ich in einiger Entfernung dem bie Richtung nach Chieng Sung einschlagenben Zuge nach, und fab ihn nach wenigen Minuten vor einem Tempel in Chin Sla Halt machen und ben Gouverneur aussteigen. In bemfelben Augenblicke als er den Tempel betrat, wurde wieder ein Böllerschuß gelöft, bann wurden fämtliche Fahnen aufgepflanzt, die Gewehre zusammengestellt, Reit= und Lafttiere abgeschirrt, kurz, es war klar, daß man hier und nicht in Chieng Sung Quartier beziehen wollte, mas mir außerordentlich angenehm war, da ich anderenfalls wohl gezwungen worben ware, meinen Zuftizpalast an die bezopfte Excellenz abzutreten.

Nach der Nichtbeachtung, die mir heute von Seiten des Gouverneurs zu teil geworden war, nach dem Verbote an die Fährleute, mich über den Mekong zu setzen, war es mir klar geworden, daß ich keine Aussicht hatte, ohne einen chinesischen Paß auf dem von mir geplanten Wege nach Jun=

nan zu kommen. Das war mir zwar ein Strich burch die Rechnung, aber auf biefen Strich batte ich gefaßt fein muffen und nahm mir bas Scheitern meines Planes auch weiter nicht sonderlich zu Berzen. Intereffant ift bas Reisen in fo wenig bekannten Ländern, wie die Schanstaaten es find, überall, und mir flanden ja immer noch die verschiedensten Wege Ich konnte westwärts über Mone nach Mandalan, offen. fübwärts über Luang Prabang nach Annam ober Rambobicha, oder aber oftwärts, durch fast ganglich unerforschte Gebiete gen Lonting ziehen. Ins Lager zurudgekehrt, bolte ich mein mehr als mäßiges Kartenmaterial hervor und befprach mit Frit die verschiedenen Routen. Raum hatten aber meine Junnanesen Wind davon bekommen, daß ich vom Gouverneur nicht empfangen, sonbern als Luft behandelt worden war und höchstwahrscheinlich nicht nach Talifu weiter= ziehen wurde, als fie auch ichon erklärten, unter keinen Bebingungen mir in ihnen unbekannte Länder folgen zu Auch ber Ballettänzer kam jammernd und bat, zu wollen. seiner kleinen Frau beimkehren zu burfen, ba jett ber Krieg im Lande losgehe und fämtliche Schans von ben Chinesen niedergemacht werden follten.

Ich ließ all biesen kleinmütigen Gesellen durch Fritz sagen, daß Ruhe die erste Bürgerpflicht sei, empfahl ihnen das Weitere abzuwarten und Thee zu trinken.

Abends kam Selona Qua, ber ben ganzen Nachmittag mit dem Gouverneur verhandelt hatte, in vortrefflicher Laune, um mir mitzuteilen, er habe mit Seiner Exzellenz über meine Reise gesprochen und letzterer den Wunsch geäußert, morgen Vormittag meinen Brief vom englischen Konsul und "mein Gesicht" zu sehen.

Über diese Wendung der Dinge war ich auf das angenehmste

überrascht, da ich erwartet hatte, der Gouverneur würde sich überhaupt weigern, in irgend welchen Verkehr mit mir zu treten, nachdem er von seinem Sekretär erfahren haben mußte, daß ich mich nicht im Besitze eines chinesischen Passes, ohne den nun einmal niemand über die Grenze gelassen werden darf, befand.

Segen 9 Uhr am folgenden Morgen trat ich, nunmehr zum brittenmale, ben Marsch nach Chin-Ha an und stieg, baselbst angekommen, vor dem als Hauptquartier bienenden Tempel vom Pferde.

Zwischen widerlich zudringlichen Soldaten hatte ich hier etwa eine Viertelftunde zu marten, bis ein junger Chinese, bem Anschein nach ein Sefretar, erschien und mich aufforberte, Im Innern bes Tempels, einem impoihm zu folgen. fanten Gebäude, mit gemauertem Außboden und Fachwertwänden, kam mir ein hochgewachsener, stämmiger Mann, ber fich vortrefflich jum Garbefüraffier geeignet haben murbe, in bunkelblau feibenem dinefischem Gemanbe, schwarzseibener Sace mit hellblauem Armelaufschlag und kleiner schwarzer Müte mit rotem Knauf entgegen, schüttelte, um mich ju be= grußen, nicht mir, sonbern ber Sitte feines Lanbes gemäß sich felber unter aleichzeitiger Berbeugung die Sände und führte mich durch die in zwei Reihen angetretenen spalier= bildenden Offiziere und sonstigen Beamten zu einer erhöhten Plattform, über der ein roter Baldachin angebracht war. Als Gaft hatte ich mich nun, nach dinefischem Ceremoniell, zur Linken des Gouverneurs niederzulaffen, dann wurde Thee gebracht, ben wir, uns ab und zu gegen einander verbindlich verneigend, aus flachen Schälchen schlürften, bis Seine Er= gelleng glaubte, daß es Zeit fei, die Berhandlung gu er= öffnen, und Fritz, einen ber burmesischen und Schansprache

mächtigen Schan, den ich mit Hilfe von Selona Qua in aller Gile an Stelle bes über Nacht ausgeriffenen Ballet= tänzers, ber es scheinbar vor Beimweh nicht länger hatte aushalten können, aufgetrieben hatte, und einen feiner eigenen Leute, der schan und chinesisch verstand, heranwinkte. benutte die dadurch entstehende Paufe, Umschau im Tempel zu halten, und entbectte babei hinter unferen Siten auf ber mit Teppichen bebectten Blattform ein ganges Sortiment Opiumpfeifen von zum Teil koftbarfter Arbeit nebst allem Bubehör an Lämpchen, Radeln, Büchschen u. f. w. lag ba in schönster Ordnung und Richtung, wie die Rämme, Bürften, Buberbüchsen und Parfümflaschen auf bem Toilettentische einer eleganten Dame. Die Unterhaltung ging nun in folgender Weise por sich. Der Gouverneur stellte Fragen und erteilte Antworten auf chinefisch, welches von einem seiner Leute in die Schansprache, von meinem Dolmetscher wieder ins Burmesische übersett wurde, burch Frit gelangten die Worte endlich, ins Englische überfett, in mir vertrauten Lauten an mein Ohr.

Sprach ich zum Gouverneur, so traten die drei Dolmetscher in umgekehrter Reihenfolge in Thätigkeit. Begreislicherweise verlor die Unterhaltung durch diese verschiedenen Übersetzungen und die Langsamkeit, mit der sie
von statten gingen, viel an Reiz, und ich bereute in jener
Stunde lebhaft, genötigt gewesen zu sein, Bogiman zu entlassen.

Zuerst ließ mich ber Gouverneur um ben Empfehlungsbrief von Mr. Stringer bitten und mir nach Durchsicht besselben eröffnen, daß ich die chinesische Grenze nur mit einem Passe, welcher das Kaiserliche Siegel trüge, überschreiten könne. Bergeblich suchte ich sein Herz durch die Geschichte von meinem erfrankten Bruder zu erweichen, er blieb dabei, mich nicht weiterziehen lassen zu können. Ich ließ ihm das rauf auseinandersetzen, er könne mir zwar die Erlaubnis verweigern, chinesisches Gebiet zu betreten, ich bestritte ihm dagegen jedwedes Recht, mir zu verbieten, den Mekong zu kreuzen und mir irgend welche Vorschriften in Bezug auf meine Reisen im Staate Chieng Hung zu machen, da dieser Staat ebensowohl der Königin von England, wie dem Kaiser von China tributär sei und ich mich, wie er sich überzeugt habe, im Besitze eines Passes von der englischen Regierung besände. Demnach sei ich gewillt, auch ohne seine Erlaubnis zu gehen, um zu sehen, ob nicht von Peking aus ein Pas für mich nach Sumao geschickt worden sei.

Ich hatte große Schwierigkeiten mit dem chinesischen Dolmetscher, der sich scheindar fürchtete, seinem Herrn meine Rebe zu übersetzen und infolge dessen einsach den Dienst verweigerte, bis der Gouverneur ihm auf meinen Wunsch befahl, meine Auslassungen wortgetreu wiederzugeben, worauf ich endlich erfuhr, daß von der Erteilung einer Erslaubnis zum Überschreiten des Mekong unter keinen Umständen die Rede sein könne.

Meine Frage, was sich ereignen würde, wenn ich trotzbem weiter ginge, beantwortete Seine Exzellenz lakonisch mit der Seste des Kopfabschneidens. Natürlich saste ich das als einen groben Sinschückterungsversuch auf und ließ daher meinem Freunde sagen, dergleichen Scherze seien für. mich noch niemals Hinderungsgründe gewesen, an solche Dinge sei ich längst gewöhnt.

Nie werde ich das verblüffte Gesicht vergessen, welches ber Converneur machte, als er nach vielem Drängen endlich von dem am ganzen Leibe zitternden chinesischen Dolmetscher erfuhr, was ich gesagt hatte, und nicht nur er schien vers blüfft, sondern auch die immer noch spalierbildenden Sekretäre und Offiziere sahen mich an, als sei ich der leibhaftige Gottseibeiuns.

Sollte ich ihnen allen mit meiner schnobberigen Antswort imponiert haben? So schmeichelte ich mir anfangs, balb aber erfuhr ich, daß es nicht diese, sondern meine undeabsichtigte Rücksichigkeit war, die ihnen Sindruck machte, denn Seine Erzellenz hatte mit der betreffenden Geste nicht andeuten wollen, daß mein Kopf in Gesahr sei, wenn er mich ziehen ließe, sondern daß er selber in solchem Falle riskiere, seinen eigenen Kopf zu verlieren. Selbstwerftändlich ließ ich, und zwar zu allgemeiner Belustigung, dieses Misverständnis sosort aufklären, aber Seine Erzellenz war infolge meiner Aeußerung trozdem solcherweise aus der Fassung geraten, daß er sich soweit vergaß, den Thee direkt aus dem zwischen unseren Schalen stehenden Topse zu trinken.

Unter ben aufgestellten Beamten befand sich auch mein Freund von Talo, den ich s. 3. für den Gouverneur geshalten und dementsprechend behandelt hatte. Um seinen Mund spielte ein boshaftes, unverschämtes Lächeln, und er sah mich an, als wollte er sagen: "Dich habe ich aber einsmal hübsch übers Ohr gehauen".

Zu meinem Glück kann ich es nun, wenn es barauf ankommt, in Bezug auf Maliziösität, selbst mit einem Chinesen aufnehmen und entschloß mich baher, bem Herrn Pseudo-Gouverneur die Lehre zu erteilen, daß man einen Germanen nicht ungestraft über den Löffel barbiert. Ich hatte nämlich zwischen den Opiumpfeisen des Gouverneurs eine elende alte Cylinderuhr liegen sehen und die Überzeugung gewonnen, baß ich mit meiner Remontoiruhr bei Seiner Exzellenz sicherlich nicht abgewiesen worden wäre. Nachdem ich sos mit das maliziöse Lächeln des Sekretärs mit einem noch maliziöseren beantwortet hatte, ließ ich den Gouverneur fragen, wie ihm die Uhr gesiele, die ich mir erlaubt hätte, ihm durch seinen Sekretär zustellen zu lassen. Große Überzraschung auf Seiten Seiner Exzellenz, Bestürzung auf Seiten des von mir bezeichneten Beannten, der auf einen Wink seines Herrn vortreten muß — unverständliche Fragen und Antworten — dann eine stürmische Szene mit Anschnauzen, Rüsseln und Drohungen und endlich als Schlußtableau Ausslieserung der Uhr an den Gouverneur.

Ich aber saß da mit einem Gesichte, so unschuldsvoll wie das eines Lotterielose ziehenden Waisenknaben und war teuslisch froh darüber, dem unverschämten Chinesen gedient zu haben, und zweitens darüber, daß meine Uhr schließlich doch noch an den richtigen Mann gekommen war.

Der Gouverneur schien hocherfreut über das Geschent, ließ mir jedoch sein aufrichtiges Bedauern ausdrücken, mir trotzem nicht gestatten zu können, an das andere Mekonguser hinüberzusehen und riet mir, da ich mit meinen 4 Leuten den Kampf gegen seine Truppen ja doch nicht aufnehmen könne, ruhig dahin zurückzukehren, woher ich gekommen sei. Nachebem er mich dann noch um Chinin gebeten hatte, ließ er den Dolmetschern durch einen Diener sagen, es sei für ihn die Stunde des Opiumrauchens gekommen. Ich erhob mich, schüttelte mir die Hände und verließ, die an die Thürschwelle von Seiner Erzellenz begleitet, den Tempel, um auf Nadjas Rücken nach Chieng Hung zurückzukehren.

In ber Rähe ber Dorfichaft lagerten auf abgeernteten Reisfelbern wieber mehrere Karawanen, bie sich auf ber

Heimreise nach Yunnan befanden. Ich rechne, daß mährend ber kurzen Zeit meines Weilens in Chieng Hung über 1200 Maultiere bei Talo den Mekong kreuzten, und erfuhr, daß ber Fährverkehr sich jährlich auf etwa 15 000 Lasttiere bezissere, b. h. etwa 7500 von Yunnan kommende und die gleiche Zahl dahin zurückehrender.

Rechnet man das durchschnittliche Gewicht einer Laft auf 65 Kilogramm, so würde das Gesamtgewicht der hin und her beförderten Lasten 975 000 Kilogramm betragen, und demnach zwei von Woulmein kommende und dahin zurücktehrende Eisenbahnzüge von je 25 Waggons zu 10 000 Kilogramm Tragfähigkeit ausreichen, den ganzen Verkehr eines Jahres zu bewältigen.

Zwar kann man mit einer solchen Berechnung nicht eo ipso die Unrentabilität einer Sisenbahn beweisen, denn nach Eröffnung einer solchen gelangen eben massenhaft Waren zur Beförderung, deren Transport mit Lasttieren sich nicht lohnt, es scheint mir jedoch mehr als fraglich, daß eine Bahn Moulmein-Shieng Hung in absehdarer Zeit Aussicht hat, sich bezahlt zu machen.

Sachverständige haben festgestellt, daß die technischen Schwierigkeiten zur Legung des geplanten Schienenweges ohne sonderliche Unkosten zu überwinden sind, aber das Land, durch welches dieser Weg führt, ist, wenn auch hie und da von schier unerschöpflicher Fruchtbarkeit, doch derartig dunn bevölkert und die dunne Bevölkerung so daran gewöhnt, von der Hand in den Mund zu leben, daß ich thatsächlich nicht weiß, was in irgend welchen nennenswerten Mengen zur Aussuhr oder Sinsuhr gelangen sollte. Die Bahnenthusiasten trösten sich mit den in Junnan verdorzgenen Reichtümern und dem Ausschunge, den der Handel

biefer dinesischen Proving mit Burma nehmen murbe, aber ich fürchte nach allem, mas ich erfahren habe, ber Reichtum und somit die Kauffraft Junnans, namentlich der hier in Frage kommenden westlichen Sälfte dieser Proving, werben bei weitem überschätt. Was bis heute von hier ausgeführt wird, ist in der Hauptsache Salz, das Haupteinfuhrprodukt rohe Baumwolle. Ersteres wird bereits in ben Schanstaaten abgefett und zwar mit einem fo geringen Profit, bag baraus allein schon hervorgeht, daß es lediglich faute de mieux mitgenommen wirb. Sätten die Leute genügend Seibe und andere wertvollere Produkte auszuführen, sie murben ihre Tiere sicher mit diesen anstatt mit Salz belasten, und ebenso anstatt rober Baumwolle fertige Stoffe gurudbringen, wenn sie für dieselben genügend Abnehmer finden könnten. Das ift indessen scheinbar nicht der Fall, denn die Menge der nach Talifu beförderten Baumwollstoffe ist verschwindend klein im Bergleich zu berjenigen rober Baumwolle. West-Aunnan führt sogar Thee von den Schanstaaten ein und ich begreife nicht, wie die Bahnenthusiasten dazu kommen, sich eine Thee-Ausfuhr von Yunnan über Chieng Hung zu versprechen. Solche findet allerdings statt, aber ebenso wie die Ausfuhr von Binn nur von Oft-Yunnan und von ba naturgemäß auf bem Wafferwege nach Sanoi, ber Sauptstadt Tonkings.

Petroleum ware meiner Ansicht nach bas einzige Probutt, wofür sich nach Eröffnung einer Bahn in Junnan ein größeres Absatzebiet finden ließe, und bas würde wohl taum hinreichen, ein so kostspieliges Unternehmen bezahlt zu machen.

Daß eine Bahn nach Chieng Hung — vorausgesetz, baß die englische Regierung überhaupt diesen Staat unter ihre mütterlichen Fittiche zu nehmen die Absicht hat und es nicht vorziehen sollte, ihre Rechte an China abzutreten — baß eine Bahn in biefem Kalle für England vom politischen Standpuntte aus im bochften Grade ermunicht mare, wird niemand, der die Berhältniffe kennt, bestreiten. es ja immerhin möglich, daß die Erschließung ber Laos: und Schanstaaten eine erhebliche Bunahme ber Bevolkerung ber burchschnittenen Landerstriche im Gefolge haben und neues Leben aus ben Ruinen von Chieng Bai, Chieng Sen und Chieng Sung blühen fonnte und daß endlich die gufunftigen Bewohner diefer zukunftigen Großstähte fich geneigt zeigen wurden, englischen Stoffen gegen ihre eigenen ben Borgug zu acben. Aber gut Ding will Weile haben, und ich wurde baber, fo fehr ich munschte, die besprochene Bahn gebaut zu sehen, jedermann, der mich fragte, ob ich dieselbe für eine gute, Aussicht auf Berginfung bietende Rapitals= anlage hielte, als ehrlicher Mann die Antwort geben muffen: "Nein!"

Für die englische Regierung kann sie das allerdings werden, weil sich diese damit in den Laosstaaten einnisten könnte. Für eine Privatgesellschaft wird sich die Bahn in absehdarer Zeit nicht rentieren und überhaupt kaum jemals, wenn sie von der chinesischen Regierung nicht die Talifu oder Junnanfu weitergeführt würde.





## Aufbruch von Chieng Hung. Zum brittenmale über ben Mekong.

n meinem Quartier wieder angelangt, ließ ich mir Selona Qua kommen, um von ihm Erkundigungen über die einzuschlagende Route nach Tonking einzuziehen, denn für einen Marsch dorthin hatte ich mich entschieden. Leider wußte er ebenso wenig Genaues, wie irgend einer seiner Leute.

Nach Aussage ber einen sollte ber Marsch bis zur Grenze nur 14 Tage bauern, andere meinten, man könne mit flotten Maultieren die Reise in nicht weniger als zwei Monaten zurücklegen. Jebenfalls kam ich balb zu der Überzeugung, daß entweder meine Karten oder aber die mir gemachten verschiedenen Angaben falsch sein müßten. Es stellte sich später im Lause der Reise sogar heraus, daß die einen ebenso unrichtig waren wie die anderen.

In wohlgesetzter Rebe eröffnete ich nun meinen Junnanesen, daß ich mich nach Rücksprache mit dem Gouverneur entschlossen habe, meinen Reiseplan zu ändern, anstatt nach dem traurigen Junnan, in die köstlichen Gefilde Tonkings zu ziehen beabsichtige, und als selbstverskändlich annehme, daß sie, die erklärt hätten, mir bis in die Hölle folgen zu Sie schienen sich indessen für die Reize dieses Parabieses durchaus nicht zu interessieren, behaupteten, der Weg dorthin führe durch ein Spalier von Tigern und Räubern, und Bogiman, der s. 3. mit gegen die Franzosen gekämpst, habe ihnen nur Schlechtes von diesen erzählt. Kurzum, das Ende vom Liede war, daß sie sich wieder einmal weigerten, mir zu folgen. Liedtosungen, Versprechungen, Drohungen, nichts half, und da Lali, als ich ihm beim Morgengrauen befahl, die Maultiere von der Weide zu holen, faltlächelnd den Gehorsam verweigerte, ließ ich Radja satteln und schleppte mit Frigens Hilfe den obstinaten Junnanesen zum Gouverneur.

Dieser empfing mich freundlich, wusch dem sich zu seinen Füßen windenden Lali in höchst energischer Beise ben Kopf und erklärte ihm, daß ihm berfelbe ohne weiteres abgeschlagen werden wurde, wenn Nachricht von mir an ihn, den Gouverneur, gelange, daß er, Lali, mir nicht gehorcht habe. Bleichzeitig empfahl mir Se. Ercelleng, Stock und Reit= peitsche nicht zu schonen, ba alle mohamebanischen Yunnanesen Sallunken seien, auch wolle er, wenn ich es muniche, bem Lali auf ber Stelle eine tüchtige Tracht Prügel verabfolgen laffen. Großmutig auf einen berartigen Beweis ber Liebenswürdigkeit des schlagfertigen herrn verzichtend, nahm ich Abschied von meinem hoben Gönner und ritt beim. Unterwegs traf ich im Dorfe Selona Qua, ber eifrig beschäftigt war, Lebensmittel für die chinesischen Truppen aufzutreiben. Alles follte, wie er mir fagte, vom Gouverneur bezahlt werben, was freilich, wie ich nach ben Erfahrungen annehmen muß, die ich inzwischen mit dinesischen Beamten gemacht

habe, späterhin kaum geschehen sein durfte. Ich bat ihn, mir noch im Laufe des Tages einen Geleitsbrief für das gesamte Gebiet des Staates Chieng Hung auszustellen, so- wie mir für den nächsten Tag einen Führer zu besorgen, und setzte dann meinen Weg fort.

Schon von weitem sah ich Maizalee am Bergabhange von Chieng Hung stehend uns zuwinken. Er hatte, wie sich herausstellte, nicht erwartet, Lali wiederzusehen, sondern bessen Kopf für rettungslos verloren gehalten, um so größer war seine Freude jetzt, als er seinen Kameraden nicht nur in ungeköpftem, sondern sogar in unverprügeltem Zustande wiedersah. Die freudige Stimmung hielt jedoch nicht lange an, als er erfuhr; was der Gouverneur gesagt hatte und daß die Reise jetzt ungeachtet aller Proteste nach Tonking gehen sollte.

Tropbem ich jedem zwanzig Rupien Belohnung für den Marsch versprach, waren sie für den Rest des Tages in gestrückter Stimmung, suchten mich immer und immer wieder durch Auftischung der fürchterlichsten Geschichten zur Anderung meines Vorhabens zu bewegen, und heulten, als sie damit kein Glück hatten, wie ungezogene Kinder.

Ich hielt Maizalee vor, er habe mir in Chieng Sen gefagt, daß er keine Furcht vor Räubern kenne. Er meinte darauf, diese Erklärung habe sich nur auf die Schanräuber bezogen, von denen er es allein mit einem halben Dutend aufnehme. Die Räuber in Tonking hingegen seien Chinesen, seine eigenen Landsleute, und mit denen sei nicht gut Kirschen essen, darauf könne ich mich verlassen.

Abends brachte Selona Qua den gewünschten Paß und stellte einen Führer für den nächsten Morgen in Aussicht. Als Abschiedsgeschenk überreichte er mir eine kleine Flasche mit Reisschnaps und bat bafür um eine Medizin, die ihn "ftart" mache, doch erhielt er nur einige Rhabarberspillen, Angelhaken und ein Rasiermesser. Er sagte mir allershand Liebenswürdiges und rühmte u. a. die ungewöhnliche Menschenkenntnis, die ich badurch bewiesen, daß ich den Männern Angelhaken und den Weibern Nähnadeln geschenkt habe, anstatt umgekehrt. Dann verabschiedete er sich von mir mit der Versicherung, ich sei willkommen in Chieng Hung, wenn immer ich wiederkomme, selbst wenn ich mich für einige Jahre dort niederlassen wolle, denn man habe mich lieb gewonnen und gesehen, daß ich ein Freund der Schans sei.

Nachdem er und feine Begleiter mich verlaffen hatten, wurden die letten Vorbereitungen für die Abreise getroffen. Die Lasttiere waren von der Weide geholt, neben unserem Schuppen angebunden worden und mas von den Gepactstuden nicht für die Nacht benötigt murde, ließ ich schon jest zusammenschnüren und an den Laftgabeln befestigen. bies beenbet mar, faß ich noch lange allein in ber milben Marznacht, freute mich über ben köstlichen Appetit unserer Bierfüßler, die, tropbem fie fich mahrend einer Woche lediglich mit Fressen beschäftigt hatten, behaglich schnaubend und fauend unmittelbar neben meinem Bette vor ihrem Nacht= futter standen. Was würden die nächsten Tage uns bringen? Würden wir morgen ungehindert einige Meilen unterhalb Chieng Sung ben Metong überschreiten können, ober aber auf neue Schwieriakeiten mit ben dinefischen Truppen ftogen? Würden wir am jenseitigen Ufer als Freunde ober als Keinde empfangen werden und wie würden wir überhaupt jett weiterkommen, da niemand von uns den Weg kannte und wir einen Dolmetscher nicht besaßen? Was endlich würden die Franzosen sagen, falls wir glücklich die Grenze Tonkings erreichten? Würde man uns ohne Paß ins Land lassen ober nicht?

Schwere Sorgen waren es, die mich quälten und mich noch lange wach hielten, als alles um mich herum zur Ruhe gegangen war, dis auch ich endlich ermübet von den Auf=regungen der letzten Tage einschlief.

Um vier Uhr pfiff ich bereits Reveille und beim Schein ber Laternen packten wir den Rest der Lasten zusammen, um noch vor Sonnenausgang abmarschieren zu können, da mir daran gelegen war, möglichst unbemerkt Chieng Hung zu verlassen und zu vermeiden, daß der Gouverneur Melbung davon erhielt, welchen Weg ich eingeschlagen hatte. Ich erwartete immer noch, er würde mich an dem Überschreiten des Mekongs zu verhindern suchen. Als ich den Junnanesen besahl, ihre Lasttiere auszuschieren und die Sepäckstücke zu besestigen, rührten sie sich nicht vom Fleck, sondern blieben, in ihre Filzbecken gehüllt, ruhig am Boden liegen.

Sar zu gern hätte ich nun zu bem mir vom Gouverneur so warm empsohlenen Stock gegriffen, aber ich unterbrückte biesesmal noch ben furor teutonicus, ehrlich gestanden, weil ich fürchtete, in einem Kampse mit dem hünenhaften Maizalee den kürzeren zu ziehen. Da Friz mir außerdem erzählt hatte, daß Maizalee Besizer eines unserer Maultiere sei, und ich wußte, daß Lali ohne Opium nicht eristieren konnte, er also als gänzlich mittelloser Mensch an mich, der ich mich, um ihn damit zu kirren, mit Opium versorgt hatte, gesesselt war, so kümmerte ich mich weiter gar nicht um die Kerle, sondern machte mich mit Friz und Badiwal selber an die Ausschierung und Packerei, eine keineswegs leichte Arbeit für Leute, die nicht daran gewöhnt sind. Die größte Schwierigkeit aber hatten wir damit, die Maultiere endlich auf den Weg zu bringen, da auch sie entschlossen schienen, Chieng Hung nicht zu verlassen. Schließlich gelang der Start mit Hilfe des von Selona Qua gesandten Führers, und als wir etwa eine Meile marschiert waren, kamen auch Maizalee und Lali hinterher gelaufen und gingen auf ihre Posten, als sei nichts vorgefallen.

Unfer Weg verlor sich, fobalb wir Chieng Sung hinter uns gelaffen hatten, in die Berge. Sier ohne Führer vorwärts ju tommen mare einfach ein Ding ber Unmöglichkeit gemefen, benn ein eigentlicher Pfab war nicht vorhanden, vielmehr hatten wir uns mit Silfe unserer Dhas durch bichten Bambuswald ben Wea zu bahnen. Buweilen gelangten wir an kleinere Lichtungen, die von den in den Bergen verstreut wohnenden Rakuas oder Akas, wie die Junnanesen sie nennen, zum einmaligen Anbau von Reis geschaffen waren. ober fünf Leute Dieses interessanten Stammes begegneten uns in einer engen Schlucht, in ber fie uns unmöglich ausweichen konnten. Gines der Weiber trug wieder den von mir bereits beschriebenen originellen Kopfschmuck, die Männer waren in bunkelblaue Hofen und Jacken gekleibet. Sie alle maren ungemein scheu und wurden auch nicht zutraulicher, nachdem ich der Dame einen meiner schönen Rubinringe, von denen ich für folche Fälle ftets einen ober zwei an ber Sand zu tragen pflegte, verehrt hatte. Als ich mich später noch einmal nach ihnen umfah, bemerkte ich, wie mein Geschenk ins Dickicht geschleubert wurde, sicherlich nicht etwa, weil es als wertlos erkannt worden war, sondern aus Kurcht vor der Nat, die die Besitzerin einer solchen Kostbarkeit vielleicht um dieselbe beneiden und ihr infolge deffen Unbeil zufügen fonnte.

Wie furchtsam vor bosen Geistern und wie abergläubisch biese verborgen in der tiefsten Wildnis lebenden Leutchen find, erkennt man an den vielfach im Balbe aufgestellten Auch über ben schmalen, zu ihren Sütten Teufelsfallen. führenden Waldsteigen sieht man nicht felten eine aus Bambus errichtete Art Chrenpforte sich erheben, die den 3med haben foll, alles Bose fernzuhalten. Die Kakuas selbst geben ftets um biefe Gerufte berum, und besgleichen thaten auch mein Kührer und die Aunnanesen. Das Merkwürdigste aber mar, daß Big fich auf teine Weise bewegen ließ, mir burch dieselben zu folgen. Entweder mußte er von Jugen b auf baran gewöhnt fein, fie zu umgeben, ober fie enthielten für ihn etwas hochgradig Abschreckendes, was ich begriff wenn, wie das zuweilen ber Fall mar, die mit Stroh ausgestopfte, ober über ein Bambusgeflecht gezogene Saut eines Sundes ober Leoparden an dem Gerüfte hing, aber nicht ba, wo es sich lediglich um einige zusammengebundene Bambus= stangen handelte. Da auch Rabja mehrfach vor ihnen scheute, nehme ich an, baß vielleicht ber Boben mit irgend einer ben Tieren unangenehm riechenden Fluffigkeit, Blut ober bergleichen, getränkt ift.

Nach fünf Stunden ermübender Kletterei gelangten wir an eine reizende Lichtung mit einer zwischen Felsblöcken hervorsprudelnden filberklaren Quelle, prächtigem Waldesschatten und saftigem Grase. Hier machten wir Rast, um unser Frühstück einzunehmen.

Raum hatten wir die Lasten abgenommen und uns niedergelassen, als uns gegenüber aus dem Dickicht mit melodischem Glockengeläute eine Ochsenkarawane zum Vorschein kam und neben uns Lager bezog. Die Treiber waren Schans, brachten punnanessisches Salz in die Berge und kamen von der Fährstelle, die unser heutiges Reiseziel war, was wir mit begreislicher Freude vernahmen, da wir somit sicher waren, den Weg dorthin gangbar zu finden. Sie zeigten sich anfangs unliebenswürdig, wurden jedoch zutraulich, nache bem ich sie mit Angelhaken beschenkt hatte.

Bur Erinnerung an die Erfolge, die ich bei der Bevölkerung der Schanstaaten mit meinen kleinen Geschenken erzielte, trug ich nach dem Frühstück die folgenden Verse in mein Tagebuch ein:

> Die Sunft der Frauen erwarb ich Mit Rabel und mit Zwirn, Ich wußte die wilbesten Männer Mit Angelhaken zu kirr'n, Dieweil mit bemalten Papieren Und allerlei lustigem Tand Mit Leichtigkeit den Weg ich Zum Kinderherzen fand.

Weniger poetisch, aber vielleicht um so interessanter bürfte bie nachstehenbe Sintragung unter bem gleichen Datum sein:

"Die Qunnanesen scheinen sich in ihr Schickal gefunden und sedenfalls nichts von ihrem bewundernswerten Appetit verloren zu haben; benn ich sah sie einen Topf mit Reis leeren, der einer großen indischen Familie für zwei Tage vollauf genügt haben würde. Minder erfreulich ist mir dagegen die Wahrnehmung eines derartig intimen Verhältnisse zwischen Vadiwal und Maizalee, daß ersterer dem letzteren auf seinem Kopse das ausschließliche Jagdrecht auf den pediculus eingeräumt zu haben scheint. Ich sah Vadiwal von diesem Rechte mit einem geradezu unheimlichen Sister Gebrauch machen, dis ich dazwischen suhr und mir die Sache, als mit den Pflichten eines Koches schwer vereindar, energisch verbat. Ich werde insolge dieses Vorkommnisses wohl für

bie nächsten Tage auf bie aus Badiwals Sänden hervorsgehenben Chupatties Berzicht leisten."

Um halb zwei Uhr marschierten wir weiter und stiegen nach Überschreitung zweier hoher Bergrücken auf steilem Pfabe zum Flusse hinab. Zu meinem Schrecken sah ich die mit ihren Booten am Strande haltenden Fährleute bei unserer Annäherung in fluchtartiger Sile vom User stoßen und zur andern Seite des Flusses hinüberrudern. Zweiselslos hatten sie vom chinesischen Gouverneur Instruktionen ershalten, uns nicht überzuseten, und wir mußten uns daher, auch wenn es uns gelingen sollte, mit Silse selbst hergesstellter Bambusstöße den Fluß zu kreuzen, auf weitere Hindernisse gesaßt machen.

Um zu überlegen, was zu thun sei, ließ ich vorläusig ben Maultieren die Lasten abnehmen und schickte Friz ins nahegelegene Dorf Ban Lu, um einige Bewohner desselben zwecks Rücksprache herbeizuholen. Er kam aber bald mit der Botschaft zurück, die Leute hätten sämtlich die Flucht ergriffen. Jum Glück gelang es mir, etwas unterhalb des Dorfes einen am User liegenden Einbaum zu entdecken, in dem ich Friz nebst Führer auf die andere Seite sandte, um dort die Fährleute durch gute Belohnung für uns zu gewinnen und ihnen sagen zu lassen, daß ich ein Freund Selona Quas und aller Schans sei.

Wiber alles Erwarten hatten ihre Bemühungen Erfolg, so daß sie nach kaum einer Stunde mit zwei großen besmannten Fährbooten zu uns zurücktommen konnten. Es stellte sich heraus, daß die Leute zwar gehört hatten, wir seien von den chinesischen Truppen bei Talo am Übersetzen verhindert worden und daß sie fürchteten, mit dem Gouverneur in Konslift zu geraten, wenn sie uns behilstich wären, daß

hingegen ein direktes Verbot bisher nicht an sie gelangt war. Ich beruhigte sie mit Geld und guten Worten und vor allen Dingen damit, daß wir ihnen ein Fährboot abnahmen, um allein mit demselben zum jenseitigen Ufer zu sahren, so daß ihnen später nicht der Vorwurf gemacht werden konnte, uns Silse geleistet zu haben. Der Übergang vollzog sich dann, wenn auch unter bedeutendem Zeitverlust, ohne sonderliche Schwierigkeiten, und mit dem frohen Bewußtsein, eines der gefürchtetsten Sindernisse glücklich überwunden zu haben, standen wir gegen Sonnenuntergang zum zweitenmale auf dem linksseitigen User des gewaltigen Stromes und zwar in der zu Chieng Hung gehörenden Provinz Sipsong Pana (zu deutsch: zwölf Reisselder).

Wir hätten hiernach mit unserem Tagewerk wohl zusfrieden sein können, aber es lag mir daran, zwischen uns und den Shinesen eine möglichst große Entsernung herzusstellen, und daher ging es troß aller Einreden der Maultiertreiber und troß einbrechender Dunkelheit weiter dis zum Dorfe Ban Chieng Rhong, in dessen Rähe wir auf freiem Felde eine infolge zahlloser Moskitos recht unbehagliche Nacht verbrachten, um gegen vier Uhr morgens schon wieder auf dem Marsche zu sein.

Wir kamen burch mehrere größere Dorfschaften, in benen es uns mit Mühe gelang, einige Hühner zu kaufen. Silberz geld ist hier unbekannt und wurde lediglich als Schmuckzgegenstand angenommen. Enten, trothem sie in Massen vorhanden, waren für keinen Preis zu haben, die Leute scheinen geradezu verliebt in dieselben zu sein und eher ihre Töchter, als ihre Enten herzugeben.



## In Sipsong Pana.

m britten Tage, nachdem wir von Chieng Hung aufgesbrochen waren, wurden wir im Frühftückslager durch das Erscheinen eines jungen Burmesen überrascht, der von dem Altesten der großen, an unserem Wege gelegenen Ortschaft Moung Nuen uns entgegengesandt war, um zu erkunden, von wo wir kämen und welches der Iwck unserer Reise sei.

Da wir für die letzten zwei Tage keinen Führer hatten bekommen können und zweiselhaft waren, ob wir uns auf dem richtigen Wege befanden, waren wir alle herzlich froh über das unverhoffte Erscheinen eines Mannes, mit dem wir uns mit Fritzens Silse vortrefflich verständigen konnten und der sogar versprach, uns gegen gute Belohnung dis an die Grenze von Tonking begleiten zu wollen. Zedenfallskonnte er uns für den heutigen Marsch als Führer dis Moung Nuen dienen, welches seiner Aussage nach nur noch  $1\sqrt[1]{2}$  Stunden von unserem Lager entsernt war.

Sobald wir gegeffen hatten, brachen wir auf, zogen, bem Laufe eines Baches folgend, für kurze Zeit durch dicheten Wald, gelangten bann in eine weite, rings von bewalbeten Bergen eingeschlossene, gut angebaute, fruchtbare

Sbene, passierten das an einem Hügel malerisch gelegene Dorf Moung Lin, in dessen Nähe, wie wir von unserem Führer erfuhren, Rubinen gesunden, aber aus Furcht vor den Nats nicht gesammelt werden, und bekamen bald darauf Moung Nuen in Sicht.

Rurz vor dem Singange zum Dorfe lag der bereits halb verzehrte und ftark in Verwesung übergegangene Körper eines vor zehn Tagen hingerichteten Diedes, der einer durchziehenden Karawane ein Maultier gestohlen hatte. Unser Führer meinte, wenn jeder Died im Lande mit Hinrichtung bestraft werden würde, so bliebe überhaupt nur der Scharfzrichter übrig, und auch dieser nur deswegen, weil er sich nicht selber den Kopf abschlagen könnte; denn alle Bewohner von Moung Nuen und Umgegend stählen und raubten wie die Raben.

Während ich Fritz mit meinen Grüßen zum Altesten schickte, marschierte ich mit meiner Karawane burch das hübsche große Dorf hindurch, um mich außerhalb nach einem guten, gegen Angreiser oder anschleichendes Gesindel mögslichft geschützten Lagerplatz umzusehen.

Ich war so glücklich, hier in ber Nähe bes Flusses Me Pin einen zweiten, auf leichter Bobenerhebung gelegenen Richtplat zu entbecken, und da auf demselben lediglich sauber abgenagte Knochen herumlagen und nirgend sich ein unangenehmer Geruch bemerkbar machte, so war mein Entichluß sofort gefaßt, an dieser vor nächtlichen Besuchern sicheren Stätte mein Lager aufzuschlagen. Tisch und Bett waren schon aufgestellt, als Fritz mit dem Sohne des Altesten und einigen seiner Räte erschien, die gekommen waren, mir einen Korb Reis und einige Sier als Gastgeschenk zu übersbringen. Sie schienen zu glauben, ich hätte keine Ahnung,

welch graufigen Plat ich zu meinem Lager gewählt, und wollten durchaus, ich folle im Dorfe übernachten, aber ich ließ ihnen sagen, ich fühlte mich nirgends wohler als amifchen gebleichten Denfchenschäbeln und gedächte zu bleiben, wo ich fei. Mit Silfe von Frit und seines Landsmannes wurde ihnen dann auseinandergesett, wohin ich zu reisen beabsichtige, und der Wunsch geäußert, man möge mir den jungen Burmefen, ber sich mir als Führer angeboten habe, bis an die Grenze Tonkings überlassen. Die Frage, wie es tame, daß ich mit nur brei Lafttieren und vier Menschen bie weite, gefahrvolle Reise mache, ließ ich bahin beantworten, ich sei der Quartiermacher einer großen Expedition, die mir folge und wenige Tage nach mir eintreffen werbe, man möge nur rechtzeitig Proviant bereit halten und vor allen Dingen meiner kleinen Schar keinen Anlaß zur Klage geben, ba man in diesem Falle üble Erfahrungen machen könne.

Ich beschenkte die Leute reichlich mit diversen Kleinigsteiten, als sie jedoch unverschämt genug waren, auch noch eine hohe Bezahlung in Silber für die mir gebrachten lumpisgen "Geschenke" zu verlangen, gab ich ihnen dieselben zurück und bedeutete den ungastlichen Gesellen, sich von dannen zu trollen, was sie auch ohne das geringste Zeichen von Scham thaten.

Gegen Abend kam ber Burmese ins Lager und berichtete, die Erlaubnis, uns zu begleiten, nicht erhalten zu haben, man wolle uns hingegen einige Führer für den nächsten Tag stellen, wenn wir einem jeden im Voraus Silber im Werte von ungefähr 2 Rupien zahlen wollten. Auf diese Forderung ging ich nicht ein, ließ mir aber die Stelle zeigen, wo wir am folgenden Morgen den Fluß zu

durchwaten hatten, und die Namen ber bis zur Grenze zu passierenben Ortschaften angeben.

Als uns der Junge empfahl, auf unserer Hut zu sein, forderte ich ihn auf, gegen gute Belohnung bei uns im Lager zu bleiben, aber er deutete schaubernd auf die umhersliegenden Knochen und rannte davon.

Zweimal während ber Nacht wurden wir von Pig alarmiert, blieben aber von irgend welchen Besuchern verschont und waren schon in aller Frühe wieder auf ben Beinen, so daß wir, als die Bewohner Moung Nuens erwachten, mindestens vier englische Meilen von dort entfernt waren.

Zum erstenmale im Laufe ber Reise hatten wir einen Regentag, und bieser eine Tag genügte vollauf, uns einen Begriff bavon beizubringen, was es heißt, in ben Schansstaaten in ber nassen Jahreszeit zu marschieren.

Wir folgten einem schmalen, ausgetretenen, burch Bamsbusdickicht aufs und abkletternden Pfad, der nach der ersten halben Stunde Regens bereits derartig glatt und schlüpfrig geworden war, daß weder Menschen noch Tiere sich auf den Beinen zu halten vermochten. Trothem ich mir den Speer als Stütze hatte geben lassen, siel ich mehrsach, während die barsuß gehenden Leute alle Augenblicke auf der Nase oder einem umfangreicheren Körperteile lagen und bald von oben dis unten mit gelbem Lehmbrei überzogen waren. Endlich sand das Bergnügen damit einen unerwarteten Abschluß, daß wir alle ohne Ausnahme, Menschen wie Tiere, Kopf über, Kopf unter an einer besonders glatten Stelle bergab sausten und erst zur Besinnung kamen, als wir einem Häuslein Stelnd gleich in einer engen Schlucht uns durcheinander am Boden wälzten. Bergebens versuchten wir, nachdem wir uns

alle wieder auf die Beine gebracht und die abgefallenen Lasten zusammengelesen hatten, auf der entgegengesetzen Seite der Schlucht emporzuklettern. Die Maultiere waren selbst ohne Lasten nicht im stande, einen Fuß vor den andern zu setzen und weigerten sich, vor Angst am ganzen Leibe zitternd, sich von der Stelle zu rühren.

Dabei goß es in Strömen, und in unserer Schlucht stand bas Wasser zollhoch am Boden, so baß uns bei dem Gebanken, hier vielleicht übernachten zu müssen, der Humor zu vergehen drohte, ja den Junnanesen bereits thatsächlich vergangen war, denn sie schimpsten unausgesetzt: "Jimane pige! Jimane pige!" Aus ihren Reden ging hervor, daß sie die Regenzeit mit diesem ersten Guß für eröffnet hielten und erwarteten, die Reise würde nun monatelang unter gleichen Schwierigkeiten sortgesetzt werden.

Uns blieb natürlich nichts anderes übrig, als uns in bas Unvermeibliche zu fügen, den Maultieren Ruhe zu gönnen und abzuwarten, ob sich das Wetter nicht, wie es den Anschein hatte, gegen Nachmittag ausklären würde.

Rarawanenleute, einerlei, ob in Afrika ober Asien, pflegen ein ganz überraschendes Geschick darin zu bekunden, Feuer selbst unter den erschwerendsten Umständen anzumachen, daß aber jemand solches im strömenden Regen mit grünem Bambus zuwege bringen könnte, hätte ich kaum für möglich gehalten. Dieses Wunder vollführten indessen Lali und Maizalee und bald darauf brodelte auch schon ihr Reis lustig im Topse; denn mit der Rocherei waren sie stets sehr schnell bei der Hand, so schnell sogar, daß sie oft lange bei der Mahlzeit waren, bevor Badiwal nur die Borbereitungen zum Rochen erledigt hatte. Ich ließ für meine Leute und mich Thee bereiten und rauchte unter meinem Schirme am

Feuer fitend gang vergnüglich eine Pfeife nach ber anberen. Allmählich ließ ber Regen nach, und nachdem wir unfer völlig burchnäftes Beug etwas getrodnet hatten, machten wir uns an die Arbeit, mit Hilfe unserer Dhas durch Stufenhauen, Aufwerfen von trodenem Boben. Geröll und Bambuszweigen ben Beg für bie Maultiere gangbar zu Mißlang der Versuch jett, so waren wir verurteilt, in der Kalle, in der wir faßen, auch die Nacht, vielleicht sogar noch einige Tage zuzubringen. Wir machten baher unsere Arbeit so aut wie möglich und trieben bann die inzwischen wieder zu Rraften gekommenen Tiere mit furchtbarem Gefchrei, Gejuchze, mit Prügeln und Steinwürfen auf den Weg. Unter beständigem Rutschen und Sturzen, unter Achzen, Puften und Stöhnen, gelang es ihnen endlich, gludlich bie Höhe zu erklettern. Sobald es aber wieder bergab ging, gab es fein Salten mehr, und ein mahres Glück mar es, daß der Weg in die nächste Schlucht in beständigem Bickack hinunterführte, so daß ben Rutschenben hier und ba ein furger Stillstand ermöglicht murbe. Nicht nur die Tiere, sondern auch unsere Lasten mußten sich manchen tüchtigen Buff gefallen laffen, und wenn an jenem Tage keines unferer Gepäcktude, keiner ber Backfättel wesentlich beschädigt worden ist, so spricht das für die vorzügliche Verladung der einen und die solide Beschaffenheit der anderen.

Die zweite Schlucht, in die wir nunmehr hinuntersgerutscht waren, war zwar ungleich geräumiger und stand weniger tief unter Wasser, als diejenige, aus der wir kurz zuvor glücklich entkommen waren, aber als Lagerplatz sagte sie mir in keiner Weise zu. Ich ließ daher vorläusig die Karawane sich ausruben und eilte allein voraus, um mich

zu überzeugen, ob das Gelände ein Weitermarschieren ratsam erscheinen ließ, oder ob wir vielleicht wieder in eine noch schlimmere Falle hineinzugeraten Gefahr liesen. Wit den Leuten hatte ich verabredet, sie sollten solgen, sobald ich schießen würde. Da ich bald den Weg ohne sonderliche Steigungen am Ufer eines Flusses sich entlang winden sah, gab ich das verabredete Zeichen, erwartete die Karawane und eilte dann wiederum voraus, um ersorderlichenfalles rechtzeitig das Signal zum Halten geben zu können.

Balb entbeckte ich eine hübsche Graslichtung hart am Flusse und, was mich noch angenehmer berührte, auf berselben eine Anzahl wohlerhaltener Hütten, die erst vor wenigen Tagen von reisenden Schans errichtet sein mußten.

Meine Leute hatten einen mehr als anstrengenden Marsch hinter sich und nach dem seuchten Tage war ihnen eine trockene Schlafstätte für die Nacht wohl zu gönnen. Derweil sie sich's bequem machten, folgte ich dem strom-auf führenden Wege noch eine Weile, um auszukundschaften, wie sich der morgige Marsch ansangs anlassen würde und zu sehen, ob irgend welche Ansiedelungen sich in unserer nächsten Nähe befänden. Ich fand den Weg gut und eben und schloß aus einigen im Flusse sischenden Leuten, die bei meiner Annäherung die Flucht ergrissen, daß wir in beswohnter Gegend waren, von Häusern oder Kulturen hatte ich indessen nichts entdecken können.

Begreiflicherweise fühlte ich mich immer am wohlsten, weil am sichersten, in menschenleerer Wildnis; benn trozdem die Schans in ihrer Sigenschaft als Näuber im Laufe der Reise bedenklich in meiner Achtung gesunken waren, die Möglichkeit eines Überfalls oder Diebstahls war doch stets um

so größer, je näher wir uns menschlichen Wohnungen bes fanden.

Daß im allgemeinen die Schans in ihrer Bebeutung als Räuber überschätt werden, glaube ich kaum; benn ich habe unterwegs zu viel Anzeichen ihrer Thätigkeit als solche, in Sestalt von niedergebrannten Sehöften u. s. w., mit eigenen Augen geschen; auch war es zweifellos, daß die Wege oft absichtlich durch gefällte Bäume versperrt waren; aber mir scheint, daß der reisende Suropäer nur in den seltensten Fällen Gesahr läuft, angegriffen zu werden. Der Schan kennt die Überlegenheit der europäischen Feuerwaffen aus seinen Kämpsen mit chinesischen Karawanen sehr genau, er hält ferner jeden Suropäer für einen nie sein Ziel verssehlenden Schützen, für einen Hexenmeister und für einen Löwen an Mut.

Bur Befriedigung seiner Raubgier wendet er sich baher lieber unschuldigeren Gegnern, nämlich seinen eigenen Lands= leuten zu, benen er Hinterhalte legt und die, in offenem Kampse vielleicht nicht zu unterschätzende Gegner, bei Ueber= rumpelungen meist ihre Lasten abzuwerfen und die Flucht zu ergreisen pslegen.

Ich gebe zu, daß ich infolge der täglich sich wiedersholenden Warnungen die größte Vorsicht beobachtete und bei Wahl unserer Lagerpläte in gefährlichen Gegenden mehr auf unsere Sicherheit, als Bequemlichseit bedacht war; aber was hätte unsere kleine Schar schließlich gegen irgend einen ernstlichen Angriff ausrichten können, selbst wenn wir alle die Tapferkeit besessen hätten, die uns die Schans zutrauten. Ju unserer Sicherheit trug unstreitig auch der Umstand bei, daß ich, wo immer wir verdächtigen Besuch im Lager erhielten, scheindar ohne besondere Absicht meinen Koffer

öffnete und alles auspackte, um den Leuten zu zeigen, daß ich keinerlei Reichtümer mit mir führte. Der Lederbeutel, in dem sich unter Patronen verborgen mein Silbergeld besfand, wurde, sobald sich ein Interesse für denselben bemerksbar machte, geöffnet und den Leuten an den Patronen gezeigt, mit welcher Münze ich nötigenfalls zu zahlen dereit sei. Auf diese Weise gelang es mir, während der ganzen Reise die Rolle des saft mittellosen Reisenden zu spielen, und ich weiß, daß selbst die Junnanesen, und daran lag mir nicht zum mindesten, keine Ahnung hatten, wo für mich immer wieder von neuem einige Silbermünzen herkamen.

Einen Verrat von Seiten Maizalees und Lalis an die Schans befürchtete ich zwar nicht, ba fie sich bazu mit ben Bewohnern bes Landes zu ichlecht ftanden, aber erftens würden fie nie aufgehört haben, um Geld zu bitten, und ameitens hielt ich es nicht für ausgeschloffen, daß sie eines Nachts felber mit meiner ganzen Reisekaffe auf und bavon= geben konnten, wenn fie mußten, die Sache murbe fich lohnen, denn getraut habe ich den Kerlen keinen Augenblick. Ja, seitbem wir Chieng Bung verlaffen hatten, fing ich so= aar an, sie aller Schlechtiakeiten für fahia zu halten. war mir klar geworben, daß sie, wo sie nur konnten, gegen mich intriguierten, in ben Dörfern, burch bie wir kamen, bie Bewohner überredeten, uns feine Lebensmittel zu verkaufen, sie, soweit sie sich mit ihnen zu verständigen vermochten, gegen mich und Frit aufhetten und vor allen Dingen die An= werbung von Führern hintertrieben, alles lediglich, um mir das Reisen zu erschweren und mich zu zwingen den Marsch nach Tonking aufzugeben. Auch mit ben Lasttieren trieben sie späterhin allerlei Unfug, vernagelten fie beim Beschlagen ober ließen fie bes Morgens vor bem Aufbruch fortlaufen.

Erot mehrerer heftiger Regenschauer verbrachten wir eine ganz behagliche Nacht, ich in meinem kleinen Zelt, die Leute in einer der vorgefundenen Hütten, und da auch am folgenden Vormittag der Regen anhielt, brachen wir erst nach dem Frühstück auf und marschierten dis gegen 4 Uhr nachmittags. Auf einem Reisselbe fanden wir trockene Schlafstätten unter einem Schuppen, der vor der Ernte Feldwächtern zur Unterkunft gedient hatte, und empfingen hier gegen Abend den Besuch von vier irgendwo in der Nachdarschaft mit einer Karawane kampierenden Junnanesen, die ihren schwer vom Fieder heimgesuchten Führer heransschie ihren schwer vom Fieder heimgesuchten Führer heransschleppten, um mich zu bitten, ihm zu helsen. Ich gab ihm Antipyrin zur sosorigen Einnahme, Chinin für die Racht, und versprach, ihn am solgenden Worgen vor unserm Aufsbruche besuchen zu wollen.

Das that ich auch und fand ihn zu meiner großen Freude in der Besserung begriffen. Er selbst pries mich als seinen Netter vom sicheren Tode und lies mir als Zeichen seiner Erkenntlichkeit ein großes Stück geschmolzenen Silbers in Form einer Halbkugel überreichen, welches ich dummer Weise aus falsch angebrachtem Stolze ablehnte. Heute würde ich viel darum geben, es in meiner Sammlung zu haben, damals aber war ich durch die Zumutung, mich mit Silber für meine ärztliche Hise belohnen zu lassen, geradezu beleidigt, während ich, als man mir statt dessen späterhin einige Hühner sandte, nichts darin fand, dieselben anzunehmen.

Ich erwähne bieses ganzen Vorfalles hauptsächlich, weil er ben Unterschied zwischen bem Charakter ber Schans und Chinesen zur Anschauung bringt. Der Schan ist ein Geizkragen, ber alles nimmt ohne irgend welche Gegen-

leistung, der Chinese ebenfalls ein Geizkragen, aber ein solcher, der nichts giebt, ohne vorher eine Leistung dafür empfangen zu haben. Nie zuvor hatte mir ein Schan für erhaltene Medizin oder andere Kleinigkeiten seinerseits Geschenke angeboten, außer etwa einigen Siern, die sich später meist als faul herausstellten, oder anderen Dingen, die auch für ihn keinen Wert hatten, mit alleiniger Ausnahme des Seskretärs des Fürsten von Chieng Tung, und der war ein halber Burmese. Dagegen haben die von mir behandelten Chinesen nie unterlassen, wenigstens den Versuch zu machen, mich für meine Bemühungen zu entschädigen, weswegen ich mir auch mit ihnen niemals ähnliche Sisendartsche Scherze erlaubte, wie ich sie an anderen Leuten zu üben psteate.

Während bes nächsten Mariches führte unfer Weg wieder durch hügeliges Waldland, in dem wir jum erftenmale dinesische Ackerbauer antrafen. Sie stammten aus ben Bergen Junnans, maren jedoch, wie an ben von ihnen gehaltenen Schweinen leicht zu erkennen mar, keine Mohamedaner. Erst vor kurzem eingewandert, hatten sie mitten im Walde durch Fällen der Bäume kleine Lichtungen ge= schaffen und waren zum Teil noch babei, sich ihre Bauschen zu bauen, die im Gegensate zu benen ber Schans nicht auf Bfählen, fondern unmittelbar auf dem Erdboden steben. Männer wie Weiber trugen blaue baumwollene, fehr weite Hosen, turze Jaden und Turbane. Neben Schweinen halten fie Rindvieh und Buhner, die im Vergleich ju bem indischen "Murgi", (Suhn), welches jeder Indienreisende feiner Kleinbeit, Magerkeit und Zähigkeit wegen täglich verwünscht, wahre Riesen sind. Sier, wie auch später in Lonking fand ich unter ben gekauften Suhnern nicht felten folche mit ichwarzen Knochen. Die Leute felbst können ben betreffenden Tieren biese abnorme Knochenfarbe an den Augenrändern ansehen und sie brachten sie, da sie selber Anstand nehmen, sie zu essen, mit Vorliebe zum Verkauf, so daß dieselben öfter, als mir lieb war, auf meiner Tafel erschienen; denn trothem ich einen Unterschied im Geschmack gegen normale Hühner nicht sinden konnte, zog ich der Appetitlichkeit wegen die weißknochigen doch vor.

Da wir ben Weg an einigen Stellen vollkommen vers wachsen fanden, mußten wir oft längere Paufen machen, um mit ber Dha Luft zu schaffen.

Dieser sechste Marschtag von Chieng Hung, ber uns über Berge von 5000—6000 Fuß führte, erwies sich übershaupt als besonders anstrengend. Wir fanden in den Bergen verschiedene Theegärten, deren Sträucher aber nicht, wie in Indien und Ceylon, kurz gehalten, sondern an einigen Stellen sogar dis zu 15 Fuß hoch waren. Bor den Säusern einiger kleiner Ansiedelungen standen flache Teller aus Bamsbusgeslecht, auf denen die gepflückten Theeblätter in der Sonne trockneten.

Gegen 5 Uhr nachmittags erreichten wir die etwa 5000 Fuß hoch gelegene Stadt Jiwu, die Hauptstadt des unter der Zusetzung "famous tea gardens" auf meinen Karten verzeichneten Ybang=Distriktes in Sipsong Pana. Der Umstand, daß diese wichtige Stadt nicht, wohl aber unser nächstes Ziel Moung Do auf den Karten angegeben war, berechtigte mich jedenfalls in Bezug auf die Größe Moung Dos zu den schönsten Hospfnungen.

Jiwu war, nachdem wir Chieng Tung verlassen hatten, die erste den Namen "Stadt" verdienende Ortschaft, und da dieselbe in ihrer Bauart, ihrer Bevölkerung und ihrem ganzen Charakter wesentlich von allen bisher gesehenen ab-

zuweichen schien, entschloß ich mich, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, die Nähe menschlicher Wohnungen biesesmal nicht zu meiben, sondern auf einem Sügel neben ber Stadt zu nächtigen.

Balb nachbem wir uns niebergelaffen hatten, ftattete ich ber lettern meinen Besuch ab und mar erstaunt, hier größtenteils maffive, ziegelgebedte Baufer, fondern mit Felsblöden gepflafterte Strafen, ja fogar einen stattlichen dinesischen Tempel mit verschiedenen Bofen und Terrassen vorzufinden. Vor bemselben an einer Rette aefeffelt lag ein zottiger brauner Bar, ber aber nichts mit bem dinefischen Buddhismus zu thun hatte, vielmehr einem bem Tempel gegenüber wohnenden Raufmann gehörte, der bamit mahrscheinlich feinen Runben zeigen wollte, daß er das Unbinden von Baren felbst zu beforgen pflege und feiner weiteren Belehrung in dieser Kunst von Seiten seiner Runden bedürfe. 3ch machte ihm meinen Befuch und mar glücklich — Sie sehen, man braucht als Reisender nur wenig zum Glücklichsein — unter feinen Waren einige Schächtelchen Wachszündkerzchen aus Trieft zu finden, die ich schleunigst erstand, ba wir unseren Bestand an "Schwediichen" nabezu erschöpft hatten.

Die Bewohner Jiwus sind der Mehrzahl nach Chinesen und haben ihren eigenen bezopften "Gouverneur". Sie beshaupteten, nicht unter dem Fürsten von Chieng Hung zu stehen, doch glaube ich in dieser Hinsicht Selona Quas Worten mehr, der Ibang als zu Chieng Hung gehörig bezeichnete. Die Männer tragen den Zopf, die bekannte chinesische weitärmelige Jacke, weite Hosen, Schuhe und schwarzseidene runde Kappe, die Weiber das Haar aufgebunden, mit weißem Baumwollstoff unwickelt, dunkelblaue

Hosen und ebensolche Jacken mit Knöpfen aus indischen, vielsach aber auch aus siamesischen Silbermünzen — den ersten, die ich zu Gesicht bekam, wie ich auch in Jiwu bei den Weibern erstmalig die durch Bandagierung verkrüppelten Füße antraf. Ich fand unter dem weiblichen Teile der Bewölkerung einige ganz reizende Gesichtchen mit frischen roten Backen, die geradezu zum Hineinkneisen einluden, aber ich hütcte mich wohl, hier meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und versparte mir das Kneisen bis auf bessere Zeiten.

So sauber und einsabend wie vielfach die jungen Mädechen und Frauen erschienen, so schmutzig und abstoßend war, wie ich mich von der Straße aus überzeugte, das Innere ihrer Wohnungen. Auch die Straßen selbst waren trot ihrer Pflasterung höchst unsauber und schienen mehr zu Tummelplägen für Borstenvieh, als zur Erleichterung des Verkehrs der Menschen bestimmt zu sein.

Natürlich hatte das Gerücht von der Ankunft unserer kleinen Schar wie ein Lauffeuer die Stadt durcheilt, und als ich nunmehr zum Lagerhügel zurückkehrte, fand ich bereits Hunderte von Menschen — leider ausschließlich männlichen Geschlechtes — um Badiwal versammelt, der sich durch die Aufmerksamkeit, die er als "schwarzer Teusel" erregte, hochzgradig geschmeichelt zu fühlen schien.

Als jedoch in meiner Person der "weiße Teusel" mit den Strohhaaren und Kahenaugen auf der Bildstäche ersichien, machte dieser seinem schwarzen Kollegen sosort des denkliche Konkurrenz, und ich war für den Rest des Tages unstreitig die great attraction. Was konnte denn auch Ladiwal dem Publikum auf die Dauer außer seiner schwarzen Haut bieten? Hühner rupfen und Reis kochen hatten die Leute oft genug gesehen, wohingegen der weiße Teusel viele

Nummern in seinem Programm hatte, die noch nie zuvor in Jiwu zur Borführung gelangt waren.

Das Waschen mit Schwamm und Seife erregte ebenso allgemeinen Beifall, wie die Benutung von Kamm, Haarund anderen Bürsten; den größten Ersolg aber erzielte ich mit der Einseifung meines Gesichtes und der dann folgenden Anwendung des Rasiermessers, wobei ich, zur Vermeidung meiner vielen Schmisse, an denen man mir zum Glück anssieht, daß ich studiert habe (denn anhören thut mir's so leicht niemand) stets genötigt din, die ergößlichsten Frahen zu schneiden.

Das Volk jubelte vor Vergnügen, und ich selber murbe infolge beffen berartig jum Lachen gereist, daß ich biefe Programmnummer nur unter ben erschwerenbsten Umftanben zu Ende führen konnte. Dann fam bas Wechseln bes Bembes unter unvermeidlicher Blofftellung meiner oberen Körperhälfte, das Anziehen frischer Strumpfe, die schon vorher burch ihr Bewebe ungeteilte Bewunderung erregt hatten und von Sand zu Sand gewandert maren, und endlich die Sintragung meiner letten Erlebniffe ins Tagebuch, während ber ich durch die andrängende Zuschauerschaft fast mit Tisch und allem über ben Saufen geworfen worben wäre, benn mehr als breihundert Menschen wollten gleichzeitig aus nächster Nähe feben, mit welch merkwürdigen Schriftzugen ber weiße Teufel seine Bebanken zu Papier brachte. Ich hielt es infolge dieses allzu regen Interesses für geratener, das Buch zuzuklappen und mit Frit zufammen in ber Programmnummer "Aufschlagen eines Bettes mit Moskitonen" aufzutreten.

Nachdem auch das zu allseitiger Befriedigung erledigt war, suchte ich den Leuten begreislich zu machen, daß die Borstellung für heute beenbet sei; benn mich geizte nicht nach neuen Lorbeeren und ich fürchtete, baß "bie Borsführung bes effenben Europäers" meine Gönner in einen uns leicht unbequem werben könnenben Zustand wahnsfinniger Begeisterung versetzen könnte.

Aber trothem ich das Lager verließ, um die Ruinen eines in der Nähe liegenden Tempels oder Grabmals zu bestächtigen, trothem Fritz meiner Anordnung gemäß Tisch und Stuhl fortpackte und Badiwal das Kochen einstellte, wich keiner unserer Besucher von der Stelle. Die Sonne sank, und ich hoffte das Beste von der hereinbrechenden Dunkelsheit — umsonst — die Leute standen da und warteten, als müsse unter allen Umständen noch eine effektvolle Schlußenummer folgen.

Als ultima ratio kam ich auf ben Gedanken, ins Bett zu kriechen, mir von Frit die Decken über den Kopf ziehen und den Moskitovorhang schließen zu lassen. Frit besorzte alles dies mit der Geschäftsmiene eines Menageriebesitzers, der nach Beendigung der Borstellung die gezähmte Riesenschlange wieder in die Kiste packt und den Deckel zuklappt. Zedensfalls müssen wir beide unsere Rollen vortrefflich gespielt haben, denn der Erfolg war der erwünschte, und nach einer Biertelstunde war kein Chinese mehr auf dem Plate.

Endlich hatten wir Ruhe. Die Laterne wurde angezündet, Tisch und Stuhl von neuem herbeigebracht, Töpfe und Kessel wieder aufs Feuer gesetzt, und nach weiteren zwanzig Minuten saß ich befriedigt über den glücklichen Berlauf des Tages vor einem Teller dampfender Erbsensuppe, um nach ersolgter Sättigung mich todmüde endgiltig auß Lager zu strecken.

Am folgenden Morgen gab's wieder eine Scene mit

ben Junnanesen, die sich, trothem sie sich mit den Leuten hier gut verständigen konnten, weigerten, auszugehen, um Führer für uns anzuwerben. Ich machte mich daher selbst auf die Suche und war so glücklich, gleich in der ersten, außerhalb der eigentlichen Stadt gelegenen Hütte, in die ich eintrat, nicht nur einen Mann zu sinden, der aus meinen Gesten und der Wiederholung des Wortes Moung Do heraus-hörte, was ich wollte, sondern auch einen solchen, der sich bereit fand, mir, nachdem ich ihm zwölf kleine Silbermünzen gezeigt hatte, die zu genanntem Orte als Führer zu dienen. Triumphierend brachte ich ihn ins Lager, zum sichtlichen Arger von Maizalee und Lali, die gehofft hatten, ich würde ohne ihren guten Willen überhaupt mit den Chinesen nicht unterhandeln können.

Um 6 Uhr verließen wir Jiwu, bessen Bewohner um biese Zeit mahrscheinlich noch in ben Betten lagen, benn keiner meiner Freunde ließ sich sehen.

Die Berge im Norben ber Stadt, über die jett in nordöstlicher Richtung unser Weg führte, trugen einen grund= verschiedenen Charakter von dem Gebirge, welches wir hinter Laubwald, Bambusbidicht, Schluchten und uns ließen. rauschende Bäche, alles das hatten wir feit zwei Monaten zur Benüge genoffen und begrüßten baber mit Freuden eine in großartigen Linien por uns liegende, teils vollkommen table, teils mit Gras und niederem Gestrupp bestandene Berglandichaft. Prächtige Serben brauner und grauer Rinder weibeten an einzelnen frischgrünen Abhangen. Das Geläute ihrer Bambusgloden tonte lieblich burch die Morgenluft, die in erfrischender Ruhle über ben Bergen wehte. Den braven Radja, der trot seiner immer noch offenen Bunde alle möglichen luftigen Sprunge machte, am Bugel

führend, von Fritz und Pig begleitet, folgte ich unserem flott voranschreitenden Führer in wahrer Festtagsstimmung. "Jimane pige" schimpften die verdrießlichen Yunnanesen, ich aber sang mit lauter Stimme: "auf der Alma droben ist ein lustig's Leben", ließ einen fröhlichen Jodler und Juchzer solgen und würde, wenn mir gerade eine hübsche Sennerin in die Arme gelaufen wäre, ihr wahrscheinlich einen Kuß gegeben haben — aber es kam keine.

Auf hohem Berakamm, von dem wir nach beiben Seiten in unbewohnte Thalschluchten hinabblickten, zogen Nach einigen Stunden Marsches senkte sich der wir dahin. Pfab, wir kamen an verstreut liegenden Theegarten, die aber nichts weniger als "famous" waren, vorüber und lagerten gegen Abend in einem bewaldeten Thal am Flusse San Sacho. Die letten zwei bis drei Meilen Weges hatten wir an mehreren morastigen Stellen mit Felsblöcken ge= pflastert gefunden, ber befte Beweis dafür, daß das Land von Chinesen und nicht von Schans verwaltet wird, benn nirgende hatte ich bisher von irgend einer fünstlichen Straßenanlage bas Beringste bemerkt. Beim Umberftreifen in ber Nähe unseres Lagerplates fand ich auf einem abgeernteten Reisfelde kleine reife Erdbeeren und ichof einen Hornvogel. Abend und Nacht waren im höchsten Grade ungemütlich, ba Milliarden von flatternden, schnurrenden, stechenden, zir= penden ober leuchtenden Infekten, im Bereine mit bem Gequake einer ganzen Froscharmee uns nicht zur Ruhe kommen ließen.

Weiter ging's, nachdem gegen sechs Uhr die absichtlich von den Junnanesen losgelassenen Maultiere glücklich wieder eingefangen worden waren, erst am Flusse entlang und dann, nachdem wir den Wald hinter uns hatten, über teils unter Wasser gesetzte Reisselber, auf benen Chinesen mit von schwarzgrauen Wasserbüffeln gezogenen Haken hantierten, um ben Boben für die bevorstehende Saatzeit aufzuwühlen. Einige chinesische Kulis, benen wir begegneten, trugen auf dem Rücken ganz enorme Lasten roher Baum-



Chinefifcher Anli.

wolle, beren Bemicht unser Führer auf je 11/2 Maultierlaften, also et= ma zwei Zentner angab. Es ift wahrlich kein Wunder, daß biefe Leute ben Schans imponieren und von ihnen megen ihrer physischen Über= legenheit gefürchtet wer= ben; benn ber Schan ift, wenn auch ein vorzüg: licher Fußgänger und Berafteiger, fo boch tei= neswegs fonderlich fraftig und vor allem ein aans miferabler Lasten= träger. Unser Kührer ftöhnte bereits unter feiner an ben zwei Enben

eines über die Schulter gelegten Bambus befestigten Laft von — brei Suhnern und einer kleinen eisernen Laterne.

Nachbem wir wieber für mehrere Stunden bergan gestiegen waren, kamen wir gegen fünf Uhr nachmittags an die auf kahlem Bergeskamm, etwa 6000 Fuß hoch gelegene Ortschaft Menuak, beren Straßen, Häuser und Bewohner

bas gleiche Gepräge trugen, wie biejenigen Jimus, nur ichienen bier bie Bewohner weniger harmlos und europäer= freundlich zu fein, jo daß ich zum größten Arger ber Munnanesen, namentlich Lalis, ber sich schon auf eine neue Opiumorgie gefreut hatte, ohne anzuhalten weiter marschieren liek. Die Leute beschäftigten sich in ber Hauptsache mit Theekultur und Theetransport. Uns begegneten eine Menge Weiber, die, aus den Pflanzungen kommend, in rucksackähnlich über die Schulter geworfenen Reten frifch gepflückte Theeblätter heimtrugen, und beinahe por jedem Saufe hingen ober standen in langen Reihen Maultiergeschirre und Pacffättel. An mehreren Stellen auf ber Strafe wurde Bazard gespielt und zwar mit foldem Gifer, baß die Spieler uns Überhaupt blieben wir unbehelligt, bis faunt beachteten. wir auf einen freien Plat gelangten, in beffen Mitte an freistehendem Maste eine rote Flagge mit schwarzen dinesischen Schriftzeichen wehte.

Mehrere Gesellen vertraten uns hier den Weg und verlangten, wie ich von unserem Führer vernahm, einen Durchzgangszoll, womit sie freilich kein Slück hatten, denn Fritz, der vor mir einherstolzierte, trieb sie mit seinem Speer auseinander, während ich, als hätte ich von der ganzen Scene nicht das Geringste bemerkt, ohne mich umzuschauen, weiter ritt. Am Ausgange der Ortschaft sah ich wieder eine Anzahl Leute, und zwar diesemal Bewassnete, sich zusammenrotten, ließ infolge dessen die Lasttiere vorgehen und folgte, meinen Repetierkarabiner auf den Sattelknopf gelegt, mit Fritz, der seinen Speer an Vadiwal abgegeben und ebenfalls seine Büchse von der Schulter genommen hatte, der kleinen Karawane in einer Haltung, die deutlich verriet, daß wir entschlossen waren, uns nötigenfalls mit Gewalt den Weg

zu bahnen, so daß die jämmerlich bewaffneten fünf ober sechs Söhne des himmlischen Reiches es vorzogen, Plat zu machen und sich damit begnügten, uns Steine nachzuschleusbern und eine Weile schimpfend hinter uns herzulaufen.

In beschleunigtem Marschtempo ging es auf steilen Pfaben bergab und unaufhaltsam weiter. Die Sonne verschwand hinter ben Bergen, es wurde dunkler und dunkler, die Junna= nesen murrten und fluchten lauter und lauter. meine Parole lautete: Vorwärts! und 8 Uhr mar längst por= über, als wir in völliger Dunkelheit, nach annähernd awölf= ftundigem, beschwerlichem Marsche in einer Felsschlucht mit elendem Rinnfal und ohne Gras ober Bambus für die Tiere. erschöpft Salt machten. Wir hatten burch diesen Gemalt= marich nahezu zehn engl. Meilen Entfernung zwischen uns und die unverschämten Gesellen von Menuak gebracht, und ich war bei der Furcht der Leute vor nächtlichen Wande= rungen leidlich sicher, daß sie uns hier ungestört lassen murben. Dafür, bag mir auch am folgenden Tage unterwegs maren, bevor sie sich ben Schlaf aus ben Augen gerieben hatten, wollte ich schon sorgen. Ich war felber berartig ermübet, baß ich mich, ohne gegeffen ju haben, sobald mein Bett hergerichtet war, nieberlegte und mahrscheinlich auch trot aller Sorgen nach wenigen Minuten eingeschlafen bin. mochte gegen Mitternacht sein, als Pig anschlug und mich dadurch fofort auf die Beine brachte. Zedenfalls hatte er leichtere Mühe mit mir, als ich mit den Leuten, die ich selbst durch die energischsten Liebkosungen kaum zu erwecken vermochte. Irgend etwas mußte nicht richtig sein, benn Big knurrte und lief unruhig hin und her, mas er ohne triftigen Grund nicht zu thun pflegte. Plötlich fprang er laut bellend ben Pfad entlang, ben wir gekommen waren, und wenige

Sekunden später sahen wir über uns im Walde ben Schein einer Radel aufleuchten; bann ertonte ein Schrei, zweifellos hatte Big ben Sackelträger in die Beine gebiffen, denn wir fahen, wie biefer fein brennendes Scheit gur Abwehr um fich Die Yunnanesen riefen nun, wer ba fei, und eríchwana. fuhren, daß ber nächtliche Wanderer aus Menuak komme, um mich für fein am Fieber erkranktes Rind um Medizin Rachbem er versichert hatte, keine Begleiter zu zu bitten. haben, murbe Big gurudgerufen und bem Manne gestattet, ins Lager zu kommen. An eine Nachtpraxis war ich zwar noch nicht gewöhnt und wegen ber Störung auch feineswegs in rofiger Stimmung, aber die Sorge des Chinefen um fein Rind, die ihn in die dunkle Nacht hinaus in mein Lager getrieben hatte, erweichte mein Berg, und es hatte mahrlich nicht noch ber Ueberreichung zweier Backete feingeschnittenen dinesischen Tabaks und eines Suhnes bedurft, um mich zu bestimmen, meine Chininbuchse hervorzuholen und beim Scheine ber Laterne sechs schwache Dosen biefes einzig zuverlässigen Riebermittels in Papier zu wideln. Ueberglücklich ftedte ber Mann, der nunmehr fest von der Genefung feines Lieblings überzeugt schien, die empfangenen Papiere in ein kleines Lebertäschchen, welches er am Gürtel trug. Nachdem er uns noch verschiedene Fragen wegen bes Weges u. f. w. beantwortet hatte, zundete er seine Kackel wieder an, um davonzueilen. Moung Do follte seiner Aussage nach eine große Ortschaft und nur einen Tagemarich entfernt fein, auch follten bort seit langer Zeit mehrere Europäer leben, eine Nachricht, die mich nicht weniger freudig überraschte, als die Yunnanesen, die natürlich hofften, es wurde mir gelingen, mit Silfe dieser weißen Teufel andere Lasttiere anzuwerben, so daß ich sie von dem gefürchteten Marsche nach Tonking entbinden könnte. Es bedurfte infolge bessen keines weiteren Antreibens meinerseits, sie in frühester Stunde auf den Marsch zu bringen, und der Walbhahn hatte noch nicht gekräht, als wir schon wieder unterwegs waren. Erklärlicherweise beschäftigte mich die Frage, was für Suropäer in Moung Do leben konnten auf das lebhasteste, und ich kam mit Fritzdhin überein, daß es französische Missionare sein müßten. Sinerlei aber, was sie waren, unter allen Umständen ließ sich erwarten, daß sie und mit Mehl und sonstigen Kleinigskeiten, die und sehlten, würden aushelsen, vor allem aber genaue Angaben über die weiter einzuschlagende Route würden machen können.

Der Simmel war bebeckt, bas Wetter schwül und bas Rlettern wurde uns beswegen faurer, als bies fonst in ben Frühstunden der Fall zu fein pflegte. Mit lauten Burufen wurden die armen, unter ihren Laften keuchenden, ausgehun= gerten Maultiere vorwärts getrieben und die Raftpaufen fo furz wie möglich bemeffen; benn es brangte uns alle, bas ersehnte Biel zu erreichen. Wir begegneten mahrend bes ganzen Tages keinem Menschen, und als wir gegen 5 Uhr einen zwischen 6000 und 7000 Ruß hoben Bergrücken überschritten hatten und auch bann noch nichts entbeden konnten, was auf die Nähe einer großen Ortschaft hindeutete, beschloffen wir, bei bem ersten aufgefundenen Baffer Lager qu beziehen. Es bauerte auch nicht lange, so fanden wir solches an einer Berglehne. 3ch mar gerabe babei, mich jum Babe zu entkleiben, als einige Chinesen bes Weges famen und ohne von uns auch nur die geringste Notiz zu nehmen, meiter gieben wollten.

Durch Frit fandte ich ihnen ein halbes Dutend Angels haken und veranlaßte sie badurch, einige Augenblicke bei uns

zu rasten. Die Entsernung von Moung Do betrug, so erklarten sie, noch einen starken Tagemarsch, sie bejahten unsere Frage, ob bort Europäer lebten, und gaben die Zahl berselben auf sechs an. Durch Gesten beschrieb ich die Tracht katholischer Geistlichen, lange Gewänder und große Hüte und ihre zustimmenden Zeichen nahmen mir jeden Zweisel, daß wir in Moung Do sechs französische Missionare sinden würden.

Als sich die Leute verabschiedeten, rieten sie uns, unser Lager eine Stunde weiter östlich zu verlegen, da der von uns gewählte Plat wegen der vielen ringsum ihr Wesen treibenden Tiger berüchtigt sei; doch waren unsere Lasttiere zu ermüdet, um ein nochmaliges Aufpacken geboten erscheinen zu lassen. Dagegen unterließen wir es nicht, die Tiere dicht am Feuer anzubinden und hielten abwechselnd während der Nacht Wache; denn wir wurden bald gewahr, daß unsere Warner recht gehabt hatten und mehrere Tiger unser Lager umkreisten.

Segen 5 Uhr aufbrechend, überwanden wir gleich anfangs eine steile Steigung, zogen bann einige Stunden auf kahlem Bergkamm entlang, von dem aus wir in der Ferne Menuak, einer Beste gleich, auf stolzer Höhe liegen sehen konnten, und gelangten, wieder bergab steigend, an das trockene steinige Bett eines Baches, dessen hohe User mit üppigster Begetation bedeckt waren. Spuren von Tigern sanden sich häusig, doch sehlte es, wie disher überall, seit wir Chieng Hung verlassen hatten, an Anzeichen, die auf das Vorhandensein anderen größeren Wildes schließen ließen. Endlich gegen Nachmittag kamen Reisselber in Sicht und kurz darauf begegneten wir, seit fünf Tagen zum erstenmale wieder, einigen Schans, die uns freundlich begrüßten und uns quer über die Felder auf einen direkt nach Moung Do führen-

den Pfad brachten. Dennoch wurde es gegen fünf Uhr, bevor wir an dem jenseitigen Ufer eines gang respektablen Flusses, bes Nam Do, die Ortschaft liegen faben, von der wir alle so viel erwarteten: War schon ber erste Eindruck ein nichts weniger als vorteilhafter, fo murde unsere Enttäuschung mit jedem Schritte ärger, und als wir schlieflich den Kluß an einer seichten Stelle durchwatet hatten und vor der uns von aller Welt so großartig geschilderten und sogar auf meinen Rarten angegebenen Stadt hielten, ba mußten mir, bag, wenn überhaupt irgend etwas, so lediglich die Anwesenheit ber Missionare hier einen längeren Aufenthalt munschens= wert erscheinen lassen konnte, benn Mouna Do felbst war nichts, als ein reizlos gelegenes, jammerliches Schandorf von etwa 60 Säusern. Sobald ich den Leuten am Rluß einen Lagerplat angewiesen hatte, machte ich mich auf die Suche nach bem Miffionsgebäude, doch zeigte sich's leider bald, daß weder ein solches vorhanden war, noch daß Missionare im Orte wohnten oder überhaupt je gewohnt hatten, sondern daß einige Europäer vor einem Sahre (viel= leicht die französische Expedition unter Mr. Bavie) in der Nähe vorbeigezogen waren. Die gange Geschichte mit ben Europäern mar mahrscheinlich aus Dankbarkeit für meine Silfeleistung von dem Bater des fieberkranken Rindes erfunden und von seinen uns später begegneten Landsleuten aus purer Luft am Lügen bestätigt worben. Sbenfo wie das Nichtvorhandensein der erwarteten Europäer stellte sich auch die Unmöglichkeit heraus, andere Lasttiere anzuwerben, ba im Dorfe niemand folche befaß. Rein Wunder daher, daß nach all diesen Entbeckungen im Lager, anstatt eitel Freude und Festebiubel, tiefe Niedergeschlagenheit herrschte und daß wir alle, zumal wir nicht einmal einige Sühner

und Sier, sondern nur ein paar kleine grätenreiche Fische für schweres Geld von den Bewohnern hatten erstehen können, frühzeitig ohne Sang und Klang unsere Betten aufsuchten. "Unsere Betten" dürfte freilich nicht der richtig gewählte Ausdruck sein; denn es war genau genommen nur ein Bett vorhanden, nämlich das meine. Friz und Vadiwal besaßen jeder eine dünne Bambusmatte und eine ihnen von mir gezlieserte Schlasdecke, die Junnanesen hülken sich in die bei Märschen im Regenwetter zur Bedeckung der Maultierlasten bienenden rauhen Filzdecken und steckten die Köpse zum Schutze gegen den Nachttau unter die Holzsättel ihrer vierzbeinigen Schutzbesohlenen.

Da die Sonne bei klarem Himmel untergegangen war, wir außerbem fpat ins Lager gefommen waren, hatten wir weder Sutten gebaut, noch mein Belt aufgestellt und schliefen wie in Abrahams Schoof, als plötlich ein sintflutartiger Gewitterregen losbrach und uns fämtlich in wenigen Minuten bis auf den letten Faden durchnäßte. Was irgendwie von Gepackstücken zu retten mar, murbe unter mein Bett gestellt, tropbem ich in bemfelben felbst geradezu im Waffer schwamm und es sehr bald vorzog, mich mit den Leuten in ben Regen zu stellen, da sich dies immer noch als ange= nehmer erwies, als das Liegen im Wasser. Wie häufig ich in dieser abscheulichen Nacht das "Jimane pige" der Yunnanesen habe hören mussen, weiß ich nicht, auch machte ich ihnen unter den obwaltenden Umständen aus ihrer Schimpferei keinen Vorwurf, da ich selber mich mit dem Herrn Jupiter Pluvius in einer wenig gewählten Sprache Frit holte zwar meinen Regenrod berbei, aber unterhielt. was nütt einem ein folder, wenn man schon bis auf die Saut naß ist, mas nütt einem in solchem Falle selbst ber Regenschirm? Ich verschmähte benn auch beibes, schon um ben Leuten zu zeigen, daß ich ebenso gut Rässe vertragen konnte, wie sie, und tröstete mich damit, daß bisher jeder Regen einmal sein Ende gesunden hatte.

Gegen Morgen eröffneten wir mit Silfe ber Aunnanesen ein prächtiges Feuer gegen den Feind und warteten. um basselbe bodend und Thee schlürfend, seinen Rudzug ab. Mit Sonnenaufgang zerteilten sich die Wolken, wir aber pacten schleunigst unsere burchnäßten Sachen zusammen und siedelten in den im Dorfe gelegenen Tempel, einen an drei Seiten offenen, aber durch ein gutes Strohdach gegen Regen geichütten Bambusschuppen über. Leiber faben wir uns in der Erwartung, die Bewohner Moung Dos würden uns Lebensmittel jum Raufe anbieten, getäuscht; benn man fummerte sich überhaupt nicht um uns. Ich ging beswegen zum Dorfältesten, den ich in seinem Saufe am Berbe sitzend bamit beschäftigt fand, kleine, zwischen gespaltene Bambusftabe getleminte Fische über bem Feuer zu röften. widerte meinen Gruft, ließ mir einen Schemel ans Reuer rücken und lud mich ein, Plat zu nehmen, behandelte mich aber im allgemeinen mit ber gleichen Nonchalance, mit ber ein vortragender Rat im Auswärtigen Amt jeden Menschen zu behandeln pfleat, der nicht Ercellenz ift. Der Brief Selona Quas ichien ihn gwar zu befriedigen, aber einen Rührer nach Boofang, einer auf meiner Karte verzeichneten großen Ortschaft, die nach feiner Ausfage in fechs Tagemärschen von Moung Do zu erreichen sein follte, behauptete er nicht stellen zu können, auch habe er keine Dacht, bie Leute zu zwingen, uns Nahrungsmittel zu verkaufen. Ob er felber mir benn nicht Reis und einige Buhner ablaffen wolle? Nein, er habe weder das eine noch das andere.

Da er sich lebhaft für mein Monocle interessierte, aber trot aller Grimaffenschneiberei vergeblich versuchte, basselbe ins Auge zu klemmen, ließ ich von Fritz eine meiner Brillen herbeiholen und bot ihm diese für zwei fette Sühner an. Wir wurden schnell handelseinig, b. h. er nahm bie Brille und versprach die Hühner. Leider ist es aber bei diesem Berfprechen geblieben, benn von den Sühnern habe ich niemals etwas zu feben bekommen. Tropbem mar die Brille nicht ganz nutlos an den Mann gebracht worden; es dauerte kaum eine Liertelstunde, so kamen Sing und Kung mit Kischen. Reis, Paddy und Tabak herbei, um gegen ihre Waren Brillen einzumechseln. Aber eine Brille, die man bis in die Schanstaaten gebracht hat, ist, felbst wenn sie nur vierzig Pfennige gekostet haben mag, ein Wertobjekt, nicht nur für ben Schan, sondern auch für ben reisenden Europäer, ein Wertobjekt, welches man für gewöhnlich nicht gegen einige Bühner einzutauschen, ober für ein halbes Schod Gier vor Die Säue zu werfen pfleat, nein! eine Brille ift in diesem Kalle ein Ding, welches man sich für Belegenheiten aufspart, wo es gilt, sich die Gunft von Fürsten und Königen zu erwerben. Nur in der äußersten Not gab ich denn auch eine solche gegen zwei Sühner und einen Korb Mais her und führte dann Nähnadeln, Angelhaken und Schreiballons ins Gefecht. Wer jedoch glaubt, man habe nur nötig, feine Schätze auszubreiten und auf Liebhaber für dieselben zu marten, der unterschätzt die Schwierigkeit des Reisens. Man muß sich auch hier, um Räufer anzulocken, die Sache etwas kosten laffen. "Vor allem lernt die Weiber führen", das gilt im Orient ebenso wie im Occident, und wer das gelernt hat, der wird in beiben Hemisphären nie in Verlegenheit barüber sein, wo er ben Bebel anzuseten hat. Begehrlichkeit, Gifersucht, Reid Chlers, 3m Sattel burch Indo-China. I. 21

und Mißgunst zu wecken, barauf kommt es in erster Linie an. Man verteilt zu diesem Zwecke einige Nadeln und ansbere geringfügige Artikel, mit benen man disher keinen Hund hinter dem Osen hervorlocken konnte, an die hübschesken und daher von vornherein bei ihren Kolleginnen am meisten gehaßten Damen als Geschenke und macht dann den Koffer zu. Mit Bestimmtheit kann man darauf rechnen, daß in kürzester Zeit Fräulein B. erscheint, um eine eben solche Nadel, einen eben solchen King wie Fräulein A., Frau D., um für ihr Kind einen Schreiballon zu erhalten, wie man ihn Frau C. für ihren Kangen geschenkt hat, und nun haben wir gewonnenes Spiel, nun machen wir den Preis, stellen wir unsere Bedingungen, kurzum wir nutzen die günstige Lage aus und — werden Juden.

Ich hatte, bevor ich Reisenber wurde, keine Ahnung bavon, welche Fähigkeiten latent in mir lagen und nur darauf warteten, geweckt zu werden. Ich hatte in meiner Eigenschaft als Student, Hufar und hinterpommerscher Rittergutsbesitzer keine Ahnung davon, daß ich ein vorzüglicher Rochskunstler, ein geriebener Quacksalber, durchtriebener Diplomat und geborener Schaububenbesitzer war, ja daß ich sogar das Zeug zu einem Hausierer besaß.

Infolge all dieser guten Sigenschaften ist es mir gelungen, auch durch sonst verschlossene Länder meinen Weg zu finden und selbst da, wo ich mit Mißtrauen empfangen wurde, als Freund oder Volksbeglücker zu scheiden.

Auch in ben Weibern Moung Dos sollte ich mich nicht getäuscht haben; benn kaum hatte ich einige große Rähnabeln, Ringe, Medaillen, Angelhaken und Ballons als Köber ausgeworfen, so biffen die Fischlein von allen Seiten an. Wenn zuvor Gier gegen Silbergelb nicht zu haben waren, wurden sie jetzt willig das Stück gegen eine Nabel, einen Angelhaken, vier Stück gegen einen Ring ober einen Ballon eingetauscht. Auch Reis und Paddy sowie etliche Hührer wurden gegen Ringe eingewechselt, und nach Berlauf einer Stunde war ich der glückliche Besitzer von sieben Hührern, sechsundsünszig Eiern, zwei Packeten Tabak, sowie größerer Mengen Bohnen, Reis und Paddy, so daß ich den Markt für heute schließen und, gleich meinen Leuten an reichbesetzer Tasel schwelgen konnte.

Die Junnanesen, benen von ben Bewohnern wieder einmal allerhand Flöhe ins Ohr gesetzt worden waren, kamen gegen Abend und erflärten: "Bis hierher und nicht weiter". Sie wollten lieber hier verhungern, wenn ich fie verlaffen wollte, als sich in Conking von Tigern auffressen ober von Franzosen totschlagen lassen. Ich lachte sie aus, fuchte sie durch Geschenke an Tabak und Giern in bessere Laune ju bringen, und eröffnete ihnen, es muffe unter allen Umständen vorwärts gehen, an eine Umkehr sei nicht mehr zu benken. Sie wollten fich indessen nicht beruhigen lassen. jammerten, rauften sich bie Saare, warfen sich auf die Erbe, kurzum geberbeten sich wie Besessene und heulten mährend ber ganzen Nacht wie die Schloßhunde. Am nächsten Morgen mußten wir wieder ohne ihre Silfe fatteln und paden, aber als wir loszogen, folgten fie wie ein paar arme Sünder, bie aufs Schaffot geführt merben.

Ich hätte ben beiben Leuten mein aufrichtiges Mitsgefühl keineswegs versagt, wenn sie sich nicht thatsächlich in jeder Weise gemein gegen mich benommen und wo immer sie Gelegenheit fanden, gegen mich intriguiert hätten. Sart war es für sie unstreitig, anstatt in ihre Heimat zurückzufehren, mit mir in ein Land zu ziehen, über welches sie die

fürchterlichsten Geschichten gehört hatten, welches ihnen ebenso fremb mar, wie mir, wo sie sich mit ben Gingeborenen schwer ober gar nicht verständigen konnten und nicht wußten, ob sie baselbst später mit anderen yunnanesischen Karawanen zusammentreffen würden, denen sie sich zum Rückmarsch anschließen konnten; benn gang allein zurückzukehren, lebig= lich mit einer Dha bewaffnet, bas murbe auch ich nicht von ihnen verlangt haben. 3ch feste indessen voraus, baß auch von Tonting aus ein Karawanenverkehr nach Yunnan eristiere und hoffte, sie unter bem Schute ihrer Landsleute in ihre Beimat zuruchschiden zu können. Schlimmstenfalls wollte ich ihnen aber ihre Maultiere abkaufen, sie felber mit nach Sanoi nehmen und bann zur See nach Moulmein beförbern laffen, von wo aus fie im folgenden Jahre hatten nach Talifu ziehen können. Selbstverständlich wurde ich sie reichlich für alle Entbehrungen entschäbigt haben.

Nachdem sie sich mir jedoch in jeder Weise feindlich gegenüber gestellt hatten, waren meine Sympathien für sie erloschen. Angeworben waren sie mit der ausdrücklichen Bebingung, mir zu folgen, gleichviel, wohin es ginge, falls ich an der yunnanesischen Grenze zur Umkehr gezwungen werden sollte. Ich bestand also ausschließlich auf meinem Rechte, wenn ich sie nötigte, ihr Los an das meine zu knüpsen.

Hätte sich die Möglichkeit geboten, andere Tiere und Ereiber zu mieten, keinen Augenblick würde ich gezögert haben, Maizalee und Lali von ihren Verpflichtungen zu entsbinden, schon aus dem Grunde, weil sie mir die Reise wesentlich erschwerten und mir mit ihrem ewigen Geschimpfe und Gemurre unausstehlich waren.

Ohne zwei solche Leute, wie Fritz und Babiwal, von benen der erstere mir aus Anhänglickeit und Tapferkeit

überallhin folgte, der letztere aus Feigheit nicht zu desertieren wagte, wäre ich verraten und verkauft gewesen. Friz war überhaupt die Seele der Karawane, er war stets guten Mutes, immer heiter, liebenswürdig und gleichzeitig energisch, er redete den Yunnanesen freundlich zu, wenn sie sich weigerten, ihre Arbeit zu thun, er half Vadiwal beim Kochen und prügelte ihn, wenn er gestohlen hatte, mir selbst war er ein Freund, Gesellschafter und Diener zugleich, und wenn ich überhaupt von einem Erfolge sprechen darf, so kann ich nicht umhin zu gestehen: Friz verdanke ich denselben in erster Linie.

Da mir der Alteste von Moung Do, selbst nachdem er die Brille erhalten, erklärt hatte, mir keinen Führer auch nur bis zur nächsten Ortschaft stellen zu können, hatte ich unferen bisherigen in Simu angeworbenen Pfabfinder aufgefordert, uns unter diesen Umständen noch einen Tag weiter zu begleiten, mas zu thun er, wenn auch nicht ge= rade versprochen, so boch ebenso wenig abgelehnt hatte. Über Nacht schien er bagegen Furcht bekommen zu haben, benn als wir am Morgen bes Aufbruchs nach ihm Umschau bielten, zeigte sich's, baß er auf und bavongegangen mar und zwar - was mir herzlich leid that - unter Burud= laffung der Sälfte seines wohlverdienten Lohnes, den ich ihm, um ihn an uns zu fesseln, noch nicht ausgezahlt hatte. Da mein Kompaß einige Tage zuvor bem Sufe bes Radja zum Opfer gefallen mar, mußte es nun gleichzeitig ohne Kührer und ohne Maanetnadel weiteraeben, doch wußten wir die Namen ber zwischen Moung Do und Poofang liegenden Dörfer, und bas genügte vorläufig.





## Von Moung Do zur Grenze Tonkings.

hne Bedauern schied ich von Moung Do und seinen ungastlichen Bewohnern etwa um die siebente Stunde des ameiten April 1892. Gin leichter Sprühregen fiel und bas ganze Landichaftsbilb ringsum erschien Grau in Grau. war zum Abschiednehmen just das rechte Wetter. bie Anie im Schlanim verfinkend, arbeiteten sich Menschen und Tiere vorerst schwerfällig burch unter Waffer gesetzte Reisfelber, bis wir einen Wald betraten und damit wieder festen Boben unter ben Füßen fühlten. Nach etwa zwanzig Minuten gelangten wir an eine kleine Ansiedlung, und, was mir in Moung Do nicht gelungen mar, gelang mir hier, ich fand einen Führer bis zu ber mir als einen Tagemarich entfernt angegebenen Ortschaft Mo Sau ober Ban Sau. Man scheint indes in dieser Gegend die Tagemärsche kurz zu bemeffen, benn wir erreichten Mo Cau, ein zwischen Baldbergen gelegenes Dörfchen von 20 Säufern, ichon gegen 10 Uhr. Die wenigen Bewohner beschäftigen sich mit Reis= bau und mit Salzgewinnung. Die aus der Erde heraus= sidernde Salzlauge wird in Brunnen gesammelt und in flachen, aus Nunnan kommenden eisernen Pfannen von etwa

fünf Fuß Durchmesser eingebampst. Das so gewonnene Salz wird dann in runden Körben von der Größe eines Kinderkopses in Rugelsorm gepreßt, in Bananenblätter gewickelt und an Ort und Stelle für etwa 20 Pf. die Rugel verkauft. Rulis und Ochsenkarawanen bringen es in die Berge, wo es mit 30, 40, 50 und selbst 60 Pf. Silberwert abzgegeben bezw. gegen Thee und Opium eingetauscht wird. Die Ochsen tragen hier die gleichen — aber natürlich ihrer Körpersorm entsprechend breiteren — Packsättel, wie unsere Maultiere.

Wir machten in Mo Sau nur wenige Stunden Raft und zogen weiter bergan, dis wir in Höhe von etwa 5000 Fuß gegen vier Uhr an einer an steilem Abhange malerisch geslegenen, Yau genannten Ansiedelung eines Bergstammes vorüberkamen. Die Männer kleiden sich in dunkelblaue Hosen und Jacken, die Weiber in dis auf die Enkel reichende blaue Hosen von — sagen wir — europäischem Schnitt und sehr lange Jacken von gleicher Farbe mit silbernen Knöpfen, dazu blaue kappenartig gewundene Kopstücher und silberne Ohrzinge von plumper Arbeit. In ihrer Gesichtsbildung erzinnern die Leute an die Schanchinesen, die wir in Chieng Tung kennen gelernt haben, halten Schweine, Jühner und Rinder und bauen neben Reis und Opium auch Indiao.

Sie luben uns ein, bei ihnen die Nacht zuzubringen, boch zog ich es vor, weiter zu ziehen, da sich das Wetter wirklich so anließ, als sei der Beginn der Regenzeit bereits gekommen und es daher galt, keine Zeit zu verlieren.

Wir fanden benn auch gegen Abend ein uns zusfagendes Quartier in den Ruinen eines von Räubern erst fürzlich zum größten Teile niedergebrannten, jetzt gänzlich verlassenen Gehöftes mit vorzüglicher Grasweide ringsum.

Da ber Himmel über Nacht seine Schleusen zu öffnen brohte, ließ ich mein Bett in einem zur Hälfte niedergebrannten Hause aufstellen, wurde aber später durch die von allen Seiten auf mich eindringenden ausgehungerten Flöhe, die wahrscheinlich seit der Zerstörung des Gehöftes kein Blut mehr gesehen hatten, dermaßen überfallen, daß ich den Rückzug antreten mußte, nachdem ich den größten Teil des mir zu Gebote stehenden Insektenpulvers wirkungslos gegen sie verschoffen hatte.

Ein hübscher Gebirgsmarsch von achtzehn Meilen brachte uns nach Taipintschei, einem auf kahler Söhe gelegenen jämmerlichen Dorfe, bessen Bewohner Sisenschmiederei betreiben. Wir wurden freundlich empfangen, und da Radja schon seit geraumer Zeit barfuß ging, beschloß ich, in der Nähe des Dorfes zu nächtigen und, die günstige Gelegenheit benutzend, den Schecken wieder beschlagen zu lassen. Ansangs behaupteten die Schmiede zwar, Sisen und Nägel nicht ansfertigen zu können, als ich ihnen aber schon im voraus Bezahlung verabsolgen ließ, machten sie sich ohne Verzug an die Arbeit.

In der nächsten Umgebung Taipintscheis war weder Baum noch Strauch zu sehen, so daß wir uns für die Rüche mit Holzkohlen, die uns von den Dorsbewohnern zum Kauf angeboten wurden, versehen mußten. Wie überall in den Bergen, mit alleiniger Ausnahme von Menuak, zeigten sich auch hier die Bewohner, nachdem sie die erste Scheu überswunden hatten, liebenswürdiger und gastlicher, als die Leute in der Ebene. Sie sind freilich in der Regel so arm, daß sie selbst gegen die verlockendsten Tauschartikel nichts von ihren Lebensmitteln hergeben können.

Bum Abenbeffen überrafchte mich Babiwal mit einem

Currygericht, nachdem ich ein solches schon seit mehreren Wochen nicht mehr erhalten hatte, da, wie man mir gesagt hatte, das Currypulver längst verbraucht sein sollte. Auf Befragen, woher er so plöglich neues Pulver erhalten habe, erfuhr ich von Badiwal, es sei im Frühstückskorbe noch ein kleiner Rest gesunden worden, der zu etwa drei Mahlzeiten ausreiche.

Ein scharfes Currngericht gehört in ben Tropen zu meinen Lieblinassveisen, und schmunzelnd führte ich daber ben ersten Löffel zum Munde (Currngerichte werden nämlich mit Löffel und Gabel gegeffen, und sich beim Curry, selbst wenn berfelbe Meifchftucken ober Geflügelbeine enthält, eines Meffers zu bedienen, mare ein ebenfolcher Berftoß gegen bie Tischregeln, wie etwa bei uns die Anwendung eines Wessers zum Berkleinern von Kartoffeln ober Klöken). Im nächsten Augenblick legte ich jedoch Löffel und Gabel wieder aus der Merkwürdig der Curry schmedte so ganz anders wie sonst, er hatte aar keine Schärfe und dabei einen unverkenn= baren Beigeschmack nach Ramillen. Sollte sich das Pulver infolge schlechten Verschlusses so verändert haben? Zweifel= los mar es verdorben, verschimmelt ober sonstwie unbrauch= Ich rief Badiwal, der stets, wenn ich ihn bar aeworden. zitierte, ein boses Gewissen hatte und in möglichst großer Entfernung von meinem Sandgelenk antrat.

"What's the matter with this curry?"

"I not know Sir, curry very good Sir, I very good cook Sir, you my father and my mother Sir."

Ich muß gestehen, daß ich mich in dem Momente weder Bater noch Mutter fühlte, sondern Vadiwal in wenig liebenswürdiger Weise befahl, mir den Rest des aufgefundenen Pulvers zu zeigen. Wenige Minuten später erblickte ich schaubernd vor mir auf bem Tsiche ein kleines, mir nur zu wohl bekanntes Rläschchen.

Herr Du meine Güte? Das ist ja mein Insektenpulver, und das hat der Mensch, dieser Badiwal, benutzt, um mir ein Currngericht zu machen!

Frit murbe nun vernommen, und es stellte fich heraus, baß er bas Fläschchen am Morgen erft gefunden hatte, nach= bem ber Koffer, in bem ich es aufzubewahren pflegte, bereits geschlossen war. Er hatte es in der Gile in den Frühstücks= korb gelegt und Badiwal es in seiner Dummheit für Curry= pulver, dem es allerdings jum Bermechfeln ähnlich sieht, ge-Da die indischen Röche nie die Speisen, die sie für ihren Herrn bereiten, koften, fo hatte er seinen Irrtum felbst während des Rochens nicht bemerkt, und vielleicht wurde ich das Gericht auch ruhig als schlechten Curry gegessen haben, wäre ich — Engländer gewesen. 3ch hätte in biefem Falle Worcestersauce barüber gegossen, und alles ware gut gewesen. Leiber besitze ich aber ungleich empfindsamere Geschmacks= nerven, als die Söhne Albions, kam infolge beffen über ben ersten Löffel nicht hinaus und überließ ben Rest meinem Freunde Badiwal, der ihn mit Salz, rotem Pfeffer u. s. w wurzte und mit Behagen verspeifte, berweil ich mich mit zwei hartgekochten Giern zufrieden geben mußte.

Am folgenden Morgen standen wir gerade marschsertig, als der Schmied, der auf meinen Wunsch gestern vier Eisen sür Radja angesertigt hatte, mit einigen runden Tafeln gepreßten Rohrzuckers und einer kleinen Flasche Schamschu (Reisschnaps) an mich herantrat, mir beides als Geschenk überreichte und als Gegengeschenk Fiebermedizin von mir erbat. Daraushin erteilte ich den Junnanesen Besehl, das Maultier, auf dem sich mein Stahlkoffer besand, wieder zu

entlasten, da ich aus dem Koffer die verlangte Medizin herausnehmen wolle. Anstatt aber meinen Befehl auszuführen, trieben sie, laut schimpsend, die Maultiere vorwärts, worauf ich nachspringend den Maizalee beim Kragen packte und ihm, wenn auch nicht gerade in der beliebten Walzermelodie, so doch in eindringlicher Weise das: "Er soll Dein Herr sein" in die Ohren blies.

Ich glaube, man wird im allgemeinen aus den vorstehenden Schilderungen meiner Erlebnisse den Sindruck ge= wonnen haben, daß ich nicht nur langnittig bin, sondern fogar über eine hier und da geradezu ans Idiotenhafte streifende Gebuld verfüge. Alles aber hat sein Maß, und wenn taufend Tropfen nicht ausreichen, ein Glas zu füllen, ein einziger genügt schließlich, es zum Überlaufen zu bringen. So war es auch hier, ber lette Tropfen war gefallen, und als mein Junnanese nun nicht ungefäumt Anstalten machte, mir zu gehorchen, ba zeigte ich ihm, baß ich auch bas Zeug bazu hatte, mich einmal erlköniglich zu benehmen. folgst Du nicht willig, so brauch ich Gewalt!" Damit fam ber lange zurückgehaltene furor toutonicus endlich zum Ausbruch, und klipp, klapp fauste meine Reitpeitsche nicht nur auf Maizalees breiten Rücken, sondern auch auf seinen Schäbel nieber, ber so bick war, baß man, glaube ich, selbst bie chinesische Mauer mit ihm hätte einrennen können. Kaum war ber also Behandelte jedoch wieder einigermaßen zur Besinnung gekommen, als er mutschäumend, seine Dha aus ber Scheibe ziehend, auf mich losstürzte und mir zweifellos ben Ropf ober Gott weiß was gespalten haben murbe, hatte nicht im nächsten Augenblicke Fritz ihm wie ein Panther an der Rehle gesessen und ihn zu Fall gebracht. Nachdem wir ihm mit vereinten Rräften die Waffe entriffen hatten, zerbrach ich

dieselbe, ließ mir von Badiwal, der sich immer fehr für Prügeleien interessierte, wenn er nicht passiv babei beteiligt war, einen Stock holen und gravierte bem feisten Junnanesen das suprema lex mea voluntas in Reilschrift auf seine dinesischen vier Buchstaben, so lange ich überhaupt nur fähig war, den Arm zu bewegen. Nach beendeter Erekution rannte ber Gezüchtete heulend bavon ins Dorf. Lali aber, ber sich mährend ber ganzen Scene teilnahmlos verhalten hatte und wenig Luft zu verfpuren ichien, gleiche Erfahrungen wie sein Ramerad zu machen, nahm nunmehr mit Fritens Silfe die gewünschte Last herunter, worauf ich dem zitternd und bebend dastehenden Schmied das gewünschte Chinin ver-Als wir bann wieber aufgepact hatten, jogen abfolate. wir ohne Maizalee von bannen, und ich bachte schon, wir würden fortab zu Vieren unfere Reise fortzuseten haben, als er nach etwa einer Stunde hinterher gehumpelt kam und für die Bukunft gebandigt mar, insofern wenigstens, als er nicht wieder ben Versuch machte, sich meinen Befehlen offen zu miberseten. Sinter meinem Rücken freilich suchte er nach wie vor zu intriguieren, und hatte er mich irgend jemandem ohne Gefahr für sich felber ans Meffer liefern können, ich bin überzeugt, er wurde es mit Wonne gethan haben.

Enbe bes erften Banbes.

